

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



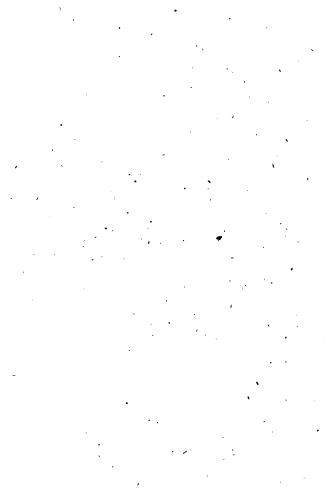

## Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Zweyunddreyfigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fongenben . Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 4850.

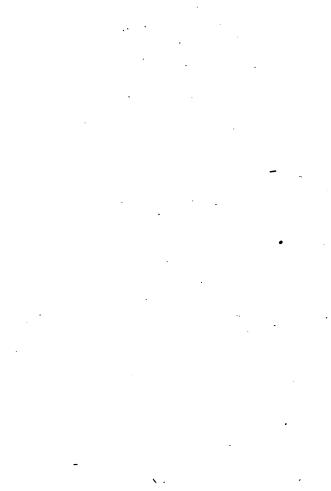

### Inhalt.

- Tag : und Sahres: Defte als Erganzung meiner fonftis gen Betenntniffe, von 1807 bis 1822.
- Bum Anbenten ber Durchlauchtigsten Bergogin Anna Amalia.
- Bum Andenten bes eblen Dichters, Brubers und Freuns bes Wieland.

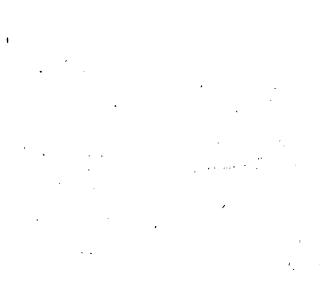

·

# Tag: und Jahres: Hefte

Ergangung meiner fonstigen Bekenntniffe. office washed angelies

Bu Enbe bes vorigen Jahre war bas Theap fchen wieder eroffnet, Balcon und Lagen, Perterpes und Galerie bevolferten fich gar balb wieder, alen Babrzeichen und Gleichnif, daß in Stadt und Staat. alles bie alte Michtung appenommen. Freilich bat; ten wir von Glud gu fagen, bag ber Raifer feiner. Sauptmarime getren. blieb . mit allem. mas bem. Sachfifchen Ramen führte in Frieben und gutem . Willen gu-leben, ohne fich durch irgend einen Desbenumfand irre machen ju laffen. Beneral Den gel, ber in Jena vor fo viel Jahren Theologie ftubirt hatte. und megen feiner Logaltenntniffe gu jener großen Gra. pedition berufen ward, zeigte fich als Commandant. Bu freundlicher Bebaudlung gar geneigt. Der jun-, Bere Dounier, bei und erzogam mit Freundschaft, an manches Saus gelinipft, mar als Commiffaire-Orbonnateur angestellt. und ein gelindes Barfahren befdwichtigte nach und nach die benurubigten Gem muther. Jeber batte non ben follmiffen Tagenibert etwas gu ergablen und gefiel fich in Erinnempge uperftungenemenupeffet und ertind mien the mende" Last willig, als die aus bem Stegreif einbrechenbengen Schredniffe nicht mehr gugfürchten weren. 3d und meine-Dachften fuchten alfo bem Shage.

ter feine alte Confifteng wieder gu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet aber boch gufällig, gu einem neuen Glang, durch eine freundliche ben innigften Frieden berftellende Runfterfceinung. Eaffo ward aufgeführt, allerbings nicht erft unter folden Stifmen, vielmehr langft fm Stillen eingelernt: benn wie bei uns antretende jungere Schanspieler fo in manden Rollen ubten, die fie nicht alfobalb abernehmen follten, fo verfuhren auch bie alteren, inbem fie mandmal ein Stud einzulernen unter: nabmen, bas gur Aufführung nicht eben gleich geefignet foren. hiernach hatten fie auch Caffo feit geraumer Beit unter fich verabrebet, vertheilt und einftublet, auch wohl in meiner Gegenwart gelefen, ohne bağ ich jeboch, aus verzeihlichem Unglauben . und baran gefnupftem Eigenfinn, die Borftellung batte unfagen und entscheiben wollen. manches gu froden folen, ba fic gu anderem Renen weber Gelegenheit moch Muth fanb, nothwendig gu feiernde Refitage Acht brangten; ba tegte fich bie freundtiche Bubringlichteit meiner lieben Boglinge, for daß ich gulent badjenige halb unwillig gugeftand . was ich effrig hatte munfchen, beforbern und mit -Dinti anettennen follen. "Ber Beifall ben bas Still genog mar volltomitten ber Reife gleich, die es biled ein Mebenblies antaltenbes Stubium gewinnen butte, und ich ließ mich gern befcamen, indem fie badjenige ale moglich zeigten was ich hattiadig als unmbglich abgewiesen hatte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt warb auch bie nachften Monate bas Theater behandelt, und junge Schaufvieler in allem mas ihnen nothig mar, befonbere in einer gewiffen naturlichen Gefentheit, und eigener perfonlichen Ausbildung, die alle Manier . ausschließt, geleitet und unterrichtet. . Eine bobere Bedeutung für bie Bufunft gab fodann ber fan b= . hafte Pring, ber, wie er einmal gur Sprace gefommen, im Stillen unaufhaltfam fortwirfte. - Auf ein anderes, freilich in anderem Ginne, proble-·matifched Theaterfied hatte man gleichfalls ein Auge geworfen, es mar ber gerbrochene Rrug, ber : gar manderlei Bedenten erregte, und eine bochft ungunftige Aufnahme ju erleben batte. Aber eigentlich erholte fic bas Weimarifche Theater erft - burch einen langeren Aufenthalt in Salle und Land: fabt, wo man, vor einem gleichfalls gebilbeten, an höhern Gorberungen berechtigten Publicum, das Befte was man liefern tounte ju leiften genothigt war. Das Repertorium biefer Commerverstellnn= gen ift vielleicht bas bebeutenbfte mas bie Deimarifche Bubne, wie nicht leicht eine aphere, in fo . futger Beit gebrängt aufzuweifen hat. ....

Gar baib nach Aufführung bes Taffo, cinen, for reinen Darftellung garter, goft : und liebenoffer Sof: und Weltscenen, verließ herzogin Umalie den für sie im tiefften Grund erschütterten, ja gerfteten Baterlandsbaden, allen gur Trancr, mir gum besonderen Aummer. Gin eiliger Hussaf, mehr in

\*Sefchaftsform als in boberem inneren Sinne abgeefast, follto nur Belenntnis bleiben, wie viel mehr
throm Mibenten ich zu widnen verpfichtet for.
Thoomswiden wird min jene Stigge zunächt mitgetheilt
- Anden.

-Um mich aber von allen biefen Betrangniffen · lodzureifen und meine Beifter ind Freie zu menben, Pthete ich an bie Betrachtung organischer Raturen .- imuit. : Shon waven mehrniale Antlange bie gu mir gebrungen, bafibie frubere Dentweife bie mich ifikelich gemacht auch in verwandten Gemabhern Achentwickles baber fahlte ich mich bewogen bie immeram orphofe der Pflanzen wieder abdruden -aulfaffen, mianchen alten Seft und Papierbundel i burchgufeben, um etwas ben Raturfreunden Angeinthmes und Mathides baraus gu fcopfen. 36 Bilaubte bes Gelingens bergeftalt ficher ju fenn, Emag vereits im Meffatalog Oftern diefes Jahres, Heine Unfunbigung . unter bem Sitel': Goethe's ingbeien über braanifde Bilbung bieferme: gen auftrat, als tonnte gunachft ein foldes freft andgegeben werden. Die tieferen, hifrauf beguglichen Betrachtungen und Stubien murben beshalb siernaticher vorgenommen als je; befonders fuchte man von Casp. Fr. Wolfs Theorie der Genera: i tion fich immer mehr ju burchbringen. Die alteren Deteologifchen Mufichten , vorzäglich bie im Jahre # 1791 in Wenedig von mir gemachte Entbedung, baß ber Schabel aus Midenwirbeln gebilbet fep, marb indian dalamitet at moder mite does atteilneimenden ummunden ihre indiander ihre indiander ander indiander indiander

ten. Bei allem Blefem fdwebte mir fintibet ein De-. bell im Ginne, woburd bas anfhaulicher gu maden mare, wovon mutt fich in ber Ratur übergengt batte. Es follte auf ber Dberflache eine Lundfchaft worftel= len, ble aus bem flachen Lambei bis in bas poufte Gebirg fich ethob. Satte man bie Durchfiguitts= thele auseinander gerudt, fo zeigte fich an ben innern Profilen bas Fallen, Streichen und mas fouft verlangt werben modite. Diefen erften Berfuch be-'wahrer ich lange, und bemubte mich ibm bon Beit au Bett mehr Wollftanbigfeit gu gebenn Greilich Caber lifes ich babei auf Probleme bie fo leicht nicht ju lofen maren. Sicht erwünfct begennete mir daber ein Antrug bes wacern Raturforfchers Sa-. berle, ben Legationsrath Bertud bei mir einge: führt hatte. 3d legte ihm meine Arbeit vor mit - bent Bunfch, bag er fie weiter bringen endge; allein 3 bei einiger: Berathung baruber mart ich nur allgu bald gewahr, daß mir in ber Behandlungsart nicht idbereinstimmen burften. Ich überließ ihm jeboch bie Unlage, auf feine weitere Bearbeitung hoffenb, babe fie aber, ba er megen meteorologifcher Dif: lebren fic von Beimar verbrieflich entfernte, nieinals wiedergesehen.

Sochgeehrt fant ich mich auch in ber erften halfte iber Jahre, durch ein; von hurn Merander von Gumboldt, in bilblicher Darstellung mir, auf so bebentende Weist, gewihmetes gehaltvolles Wert:
Iheen zu einer Geogenphie ber Pflans

gen, nichte einem Ratungenahlte ber Aropen-

: ... Aud:frahfter unbrimmer, ennenter:Fremibfchaft für beit ebitmi Werfaffen und burch birfen wenften, : mix fo formeidelhaften Antiang mafgernfen picific · ich bad Bert ju findireti; 'allein: bie Profiliparte bagu follte, wie gemelbet warb, .erft nachbmmen. Ungebulbig meine vollige Ertennduff eines folchen Bertes aufgehatten ju feben, unternahm ich gleich, mad feinen Angaben, einem geniffen Raum je wit . Sobenmaßen an bet Beite, in Rim lanbichaftliches . Bild : ju : wermanbeln: 13 Buchem fich ber Worldrift pemas, ble tropfice rechto Geite mir ausgebilbet, und fie als bie Bist : und Connenfeite bargeftellt hatte, fo fest' icht jur linfen ann bie Stelle ber · Schattenfeite bie Envondiften Sobeit, und fe entftanb rine fom bolliche Landfchuft, nichtunungenehm . bem Attiblie. Diefe souftlige Arbeit wibmete ich imfdeiftlich bem Prenube, bem ich fie fontbig gemorben wer.

Das Industrie Comptoir gabeine Abbitbung mit einigem Bert herans, welche auch auswärts fa viel Gunft erwarb, daß ein Racklich ebstom im Paris Berfchien.

Bit bes Fantenlafte aufgrbein, surir Ganenigtit.
und Mabe, bir blieft svorbeurireten Aufeinenach und fins Reine gebrucht und zefachen, iabeffen ber Abbruck bes Entmyrks innene potulatet nachte und zu Ende bes Janinars vollendet warde. Run

-Tounte man sich mit mehr Freiheit andele Polemit wenden. Da Newton durch Vertuipfung mehreber Indeltzungkund Worrichtungen nincoupthet mestalen Atlässe gebrieben ihater: sosswanzen informater die andstauristeinsteit und übenhanden interverentschander undelt, allemiteinsteit und übenhandern: genauer underusucht, allemiteinsteit dem darn: genauer underusucht, allemiteinsteit dem der Ansang den pelapsentiziehen Abeile gumundundt gegen unterheut, das Verschiehen ibed die Forben und ihren dom immer. im Ange. Abigtuet ibed die Forben und ihren dom immer dur der abigtuet ibed die Forben und ihren dem immer warde insignation ibe untersende keit Beger Wager Marobenstau insignation ibie unterse Leit? Wager Warende und insignation Speache under gerichten Jahrhunderts.

Freund Mesech findiste; das Enfant iden inden inden under fingen an erimen Misselfen, dastiller, aus zuder beitein; odier weinen kiederen nied zunng, zu schaheten ich die den Niederen nied zunng, zu schaheten ich den Vertreiten den Andersen indere weinen Andersen indere keine Ginleitungs gereiffarden indere in indere in indere den indere indere

Bieles Eine gest, wenneman fich mit Sochtfisten lange befchiftige und fie und forwedennt Abb fisen merben, has fie und bei geber Galesenbeit weife im Soers und Ernit; mie ich benn ein pear gludliche Einfalle beiterer Freunde, in unfern litezenischen Mittbeilungen auführen werbe.

:: I Das Manuferiptizm mehren Shriftennumbingd, timmh rinchtabgesendetzebierenstessettingischimm: Zeedrunkt-an.

Ich vernehme Hatterkir Tob, man überfenbet mir mach feiner Mobitanung bingnaphische Anffahe und Etiggen, eich fereibe fein Leben: im Ansguge, undrechtschaft Morganbiatt.

fei Wer wordhrige Ameknihils in' Cassbab istite in inden Befinden dergehate berboffere, daglich indil indbli ind Blingebem geoben bereindrechenden isteleiling ihne Bliten gebranchen Entre indbilonischen intelesiän gebrachen Entre anstrellen ihrefte. Ich entschlof mich daher zu einer abermaligen federen and einer habigen, gunbriften in rderzwerten bestehenden guntriften in rderzwerten wirder der Andrie de

fich bemertt, Colup ber meuen Melufing, ber - Mann: von fümfgig Jahren, bis pilgernbe Bhbrin;

Gludlich mat ich nicht weniger mit Joseph Millers Carlebeber Sammlung. Die Borbereitungen bes verfloffenen Jahres waren forgfältig und hinreichend: ich hatte Beispiele ber barin aufzusührenben Gebirgsarten zur Genuge mitgenommen und biefeiben, meine Bwecke hartnädig verfolgend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Bergrath Lenz ihre Charafteristif und dem Bortommen gemäße Anordnung besprochen.

Alfo ausgerüftet gelangt! ich bießmal nach Carisbab in die Jule bes Mullerifchen Steinvorrathe.
Mit weniger Abweichung von der vorjährigen Ordnung, in welchen ich eine Musterfammlung noch
beisammen sand, wurde, mit gntem Willen und
Ueberzengung des alten Steinfreundes, die entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Anfsangen.

The der kleine Auffah nun abgedrudt werben konnte, mußte die Willigung der obern Prager Bezihobe eingeholt nerben, und fo hab' ich bas Bergungen auf einem meinen Manuferinte das Vidi der Prager Cenfur zu erblicen. Diese wenigen Bogen sollten mir und andem in der Folge zum Beitsaben dienen und zu mehr specieller Untersuchung Aufas geben.

Sugfold, wat bie Abschaft gewissegeologische Urberzeugungen in die Wissenschaft einzuschwärzen.

Far ben guten Joseph Maller aber mar bie enfreuliche Fotge baf bie Aufmertfamfeit auf feine Sammiung gerichtet und mehrere Bestollungen batauf gegeben wurden. Doch fo eingewurzelt war ihm die, freilich wegen der Concurrenz so nottige Seheimniflust, daß er mir den Jundort von einigen Nummern niemals entdeden wollte, vielmehr die seltsamsten Ausflächte erfann um feine Frennde: und Gonner iere zu führen.

In reiferen Jabren, we man nicht mehr fo befe tig wie fonft burd Berftreuungen in bie Beite getrieben, burd Leibenfchaften in bie Enge gezogen wirb, hat eine Babezeit große Bortheile, inbem bie Drunnichfaltigfeit fo vieler bebentenber Berfonen von allem Beiten Lebenebeiebrung guführt. Go www Diefes Sabr in Carlebad mit bochft gunftig, inbem nicht wur bie velchfte und angenehmfte Unterhaltung mir ward, fondern fic auch ein Berhaltnif antnapfte, welches fic in ber golge febr fructbar ausbildete. 3ch traf mit bem Refibenten von Reinhard jufammen, ber mit Gattin und Rinbern biefen Anfenthalt wahlte, um von barten Schidfalen fich ju erholen und auszusubeit. Du: frederen Jahren mit in die Frangefische Revolution verflocten, batte er fich einer golge von Generationen angeabulicht, war burch ministerielle nub divlomatifde Dienfte bod empor getommen. Ra:

poledul: bes the wicht lieben launtes muste ibu boch au gehrandelie fenbete ihn sher tufest an einen unerfernlichen und gefährlichen Polien e nach Aufli. weres feiner Milicht tuenilet sweifesend eine Beitlang vetweilte, fobann aber von ben Auffen anfgeboben a burch manibe Rhuberftreden mit ben Schuja gon grafibet, endlich auf bienfame Borkellungen: wieder losgegeben:wurde. - Hievon bette feine dichte: geftlibete Gattiny jeine hantbungening Reimarnd Lothberr feinei trafficha Befchreithung un faciebte. Woburch man bie verwickelbemgieumglichem Authanbeit genated cinfah nan issermatren Abelinahutb. binutnothiuti wanche.

Schon ber Montant, in unichen fich ein netter: munkaer Lindungen bon Ghiller und Envice berbstellten werdebentenbigening mutalfindald einermäst here Berbindung ju bewirken: Bribe Gattem-waben haft aufrichtigenind deutsch neffunteninathenileui Guien ten gebilbet,: Sohn underochtet jenemithis und:lise benewärbige spatien mithebelb in ihren Rucidegen Bonen .. Der etteffeite Manue feblos fic um fo mehn a an mich; ale er, Representantreinen Pration: dir im -Mangen bilan for vielden Menschen mehr that, - von deur iibrigen gefelligen. Welt micht wohl wolland auseichen. merben forenteiet in dage gelanvo

ridial dien mann Goldelfelfacher gewehrt fichiefer? frembeffen Amselegenheiten vanhragemani laffen dumfolde alebalk zumede gelegt in fleversorbnung in:

tonen, leifte einemegebem feinesches undeilos

a diverte unir much biefen nene fierennb gefin leenby fin fo medificialist, also februlen meine fierbenlehra none. antraniere micht ir maeria ffen fonnte: "Et imate ifeier bathundmit:: wertsautale übernabut zbien il chaolinaund eininet: Ottienet jarmin anden dem Berinde teinem fant denburen werdfel feitigen. Mittheildings anbitm ich. ihmei Sefdidite iumb Schieffele ber Fanbonlehres spont ben atteffelle Beiten bie auf die neuftett und gander meine Bentifingen ; eines: Wordend -audisbene Strareifidustrum und er bigegen fring Lebendger fahadismini andiring Tragel of eich falls i funnamiseile isra såddie. .: Sorwinden mir denn, i idignis dent made ibar bedeutet, er mit bem wes mich auf bas leba haftefte Befchaftigte, suggeich befannte und ein ine: ninered Eingreifen in die wedfelfeitigen Intereffen, erloudteich) . . . . 1000

Stündoft habt ich unt den Fürfin Solms und gevornen Peintzestin von Mendenburg ist gedenten, we ich ihr unch begrandt einen geberteit ihr etwas ein vonzulesen, und ich wähfte kabe das Neufte aus frie ans Sien und der hernorgen guollen mat, wedurch dem die Abdens indenmak als der Auderns indenmak erüben und, weil sie ans dem Anders dem maken die Endernach wieder auf Innerste ihre Wirfung ausübte. Eine freundlich sinnige ihr fanse, Fräulein Laferen war es, welche mis guten Geste diesen vertraulisen Mittheilungen betwohnte.

Sobann foute mir ber Rame Reinbard noch einmal thener werben. Der Sonigl. Gadifice Derhofprediger fucte feine fcon febr gerrüttete Gefundheit un der beiben Quelle wieber nuftenbanen. Go leib es that, Diefen Badern in bebentiiden Sraufheiteumftanben ju feben, fo erfreulich war bie Unterhaltung mit ibm. Geine icone fittliche Ratur. fein audrebildeter Beift, fein redliches Mollen, fo wie feine prattifche Ginficht mas ju winfden und gu : erftreben fen, traten überall, in ebrmurbiger Liebeudwärbigteit hervor. Ob er gleich mit meiner ; wet mith über bas Borttegenbe ju außern fich nicht. gang befreunden konnte, fo hatt' ich boch bie Freude in einigen Bauptpuntten gegen die berrichende Dei= wang mit ibm volltommen überein zu ftimmen, woraus er einsehen mochte, daß mein fdeinbauer. Iberaliftfder Indifferentismus, im tiefften Ernfte wit ibm prattift aufammen treffend, boch nur eine Maste fevn darfte, binter ber ich mich fonft gegen Bedanterie und Duntel au fouten fucte. Auch ge= wann ich in einem boben Grade fein Bertrauen, wodurd mir mandes Ereffliche zu Theil ward. Und fo maren es fittliche, bas Unvergängliche berührende Gefpeache welche bas Gewaltfame ber aufeinander folgenden Ariegenadrichten ablehnten ober mil-Betfen.

Die erneuerte Befanntschaft mit bem verdienten Areishauptmann von Schiller gewährte gleich: Is, ungenchtet ber vielfachen Arbeiten biefes über: bauf:

Dauften Gestaftshiannes, gar manche andenebute Stuide. Mich überrafchte mich durch felne Gegenwart Hauptmann Blum enftein, den ich vor einem Icht in Jena, am furdebaren Worabend unsferer Unglücktage, theilnehmend und aufrichtig gezünden. Woller Einstot, Setterteit und glücklicher Einfalle wur er der beste Gesellsbafter, und wir erieben mauchen Somant zufammlen; doch tomnte er, als leibenschaftlicher Preuße, ulle nicht verzeihen, bas ich mit einem Französischen Diplomaten zu vertraulich umgehe. Aber auch blebes ward durch ein pgar lustige Einfälle bald zwischen und in Freundstaft abgetban.

Nun aber idloß sich mir ein neuer Areis auf: Fürstin Bag tation, schon, teisend, anziehend, versammelte um sich eine Bedeutende Geschlichfte. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorgestellt, besten Name mir Ichon so viele Jahre veramt, besten Perlönlichteit mir durch Verballnisse zu meinen Perlönlichteit mir durch Verballnisse zu meinen Freunden höcht merkwürdig geworden. Seine Gezenwart bestätigte seinen Wusse erigte sich immer heiter, geisterich, allen Vorfallen geworden und als Welter, geisterich, allen Vorfallen geworden und zu Belte und Lebemaun überall willsemmen und zu Halle. Der herfog von koburg zeichnete sich aus durch schone Gestalt und anmuthig, wurdiges Betragen. Der herfog von koburg zeichnete sich in Bezug auf mich juert datte, hehnen sollen, well ich him die ehrenvolle Ausnahme in diesen Kreis zu verdanten batte, besehre denselben durch seine Gestanten

genwart vorudglich. Graf Corneillan maranch bier, durch fein eruftes rubiges Betragen und daburch daß er angenehme Aunstwerfe zur Unterhaltung brachte, immer willfommen. Bor der Bohnung der Fürstin, mitten auf der Biese, fanden sich stets einige Glieder dieler Kette zusammen; unter diesen auch hofrath von Genz, der mit großer Einsicht und Uebersicht der kurvergangenem Kriegsereignisse mir gat oft seine Gedanken vertraulich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Erfolg der Schlachten und endlich sogar die erste Nachten von dem Frieden zu Eilst mittheilte.

An Aerzten war dießmal Carlsbad gleichfalls gefegnet. Dr. Kappe von Dresden nenne ich zuerst,
bessen Anwesenheit im Bade mich immer gludlich
machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich
und seine Sorgfalt für den der sich ihm anvertraute
höchst gewissenhaft war. Hofrath Sulzer von
Ronneburg, ein treuer Natursorscher und emsger
Mineralog, schloß sich an; Dr. Mitterhacher,
sofern seine Geschäfte erlaubten, war auch best
räthig. Dr. Florsan, ein Böhme von Mamentin, trat gleichfalls hinzu, und so hatte man Gelegeuheit mehr als eine der ärztlichen Dent- und
Behandlungsweisen gewahr zu werben.

Auch von Setten der Stadt und Regierung ichien man geneigt, Anstalt ju treffen, diese heißen Quellen beffer als bieber zu ehren, und ben herangelod= ten Fremden eine angenehmere Localität ju berei= ten. Ein zur Seife bes Bernhardfelfens angelegtes Hospital gab haffnungen für die unvermögende Elasse, und die höheren Stände freuten sich sogne zum Boraus, dereinst zu Naubwinnen einen bequemern und schielichern Spaziergang zu finden. Wan zeigte mir die Plane vor, die nicht auders als zu billigen waren; man hatte die Sache wirklich im Großen überdacht, und ich freute mich gleichfalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend auberen ans dem möglichst unanständigen Gedränge in eine wurdig geräumige Säusenhalle versest zu seppe.

Meiner Reigung gur Mineralogie may noch manches anhere forderlich. Die Porcellanfabrit im Dalmis bestätigte mich abermals in meiner Uebergeugung daß geognostische Kenntnis im Groffen und im Aleinen jedem prattischen Unternehmen von der größten Bichtigleit sep. Was wir sonft nur diesem oder jenem Lande zugesignet, glaubten, wissen wir jest an hundert Orten zu finden; man erinnere fich der pormals wie ein Cleinoch geachteten Sächsischen Porcellanerde, die sich jest überall hervorthut.

Für ein naheres Berständniß der Edelsteine war mir die Gegenwart eines Juwellers, 3 old ner von Prag, höchft interessant: benn ph ich ihm gleich nur weniges abkaufte, so machte er mich mit so vielem bekannt was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nuben gereichte.

Uebergeben will ich nicht, baf ich in meinen Tagebuchern angemertt finde, wie bee Dr. Saudmanns und feiner Retfe nach Rormegen mit Gren nnb Butrauen in ber Gefellichaft gebacht ... worden.

Und fo wurde mir and noch, wie gewöhnlich in den spatesten Lagen des Carlobader Aufenthalts, Bergrath Werner's Anweseicheit höcht belebend. Wie kannten einander seit vielen Jahren, und harmonirten, vielleicht mehr durch wechselseitige Nach-stot, als durch übereinstimmente Grundsabe. Ich vermied seinen Sprudelursprang aus Kohlemidhen ju berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig Inid misterheitend, und er, mit wirtlich misterhafter Sestängleit; mochte gern meinen dynamischen Ehesen, wenn et sie and für Grillen hielt, aus reicher Ersabrung beledrend nachhelsen.

Es lag mie damals mehr als je am Herzen, bie sorphyeaetige Wildung gegen conglomeratische herzor zu heben, und ob ihm sleich das Princip nicht Jusate, so machte et mich bod in Gefolg meiner Fragen mit einem Wacht wichtigen Gestein befannt; er nannte es nach trefflicher eigenarstyer Bestimmung, dattelfdemig tornigen Quincy, der bei Priezborn in Schlesen gefunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erschinens, und veranlagte dadurch vielzabrige Rachforschungen.

Es begegnet und auf Reifen, wo wir entweder mit fremden ober boch lange nicht gefehenen Perfonen, es fev nun an ihrem Bohnort ober auch unterwege, jufammentreffen, bag wir fie gang anberd finden, als wir fie zu benten gewohnt waren. Die erinnern und, daß dieser oder jener nambaften Mann einem oder dem, andern Wissen mit Reigunge und Leidenschaft zugethan ist; wir treffen ihn und wünschen und gerade in diesem Fache zu belehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewenset, und das was wir bei ihm suchen ist ihm politigans den Augen gesommen. Go ging es mir dießemal mit Bergrath Werner, welcher orpstognostischen und geognostische Gespräche lieber vermied und une sere Auswertsamteit sur ganz andere Gegenständer sorderte.

Der Sprachforfchung war er biefinal gang eigentes lich ergeben; deren itrsprung, Ableitung, Merwandteschaft gab seinem schafffinnigen Fleiß hinreichender Schaft gab seinem scharffe nicht viol Zeit, so hatte er und auch für diese Studien gewonnen. Erführte eine Bibliothet von Pappentasien mit sich, worth er alles was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und daburch eine freie, geistreiche Mittheilung erleiche textes

Damit aber biefed nicht allu parabon erfcheinen, fo. bente man an bie Rochigung, wodurch bigfer a Ereffliche in ein folches gad hingebrangt marben in Jebes Wiffen forbert ein zweptes, ein brittes unb, immer fofort; wir mogen ben Baum in feinem Burzeln ober in feinen Aeften und Zweigen verfols gen, eins ergibt. Ach immer aus den andern, und

je lebendiger irzend ein Biffen in uns wird, bestomehr sthen wir und getrieben, es in feinem Ansammentjange duss- und-abwärts zu verfolgen. Werner hatte sich in seinem Kach, wie er herantam, für die Einzelnheiten folder Namen bedient, wie sie seinem Borgänger beliebt; da er aber zu unterscheiden aufrig, da sich täglich neue Gegenstände ausbrangen, so fühlte er die Wothwendigfeit selbst Namen zu ertbeilen:

Namen zu geben ift nicht fo leicht wie man bentt, und ein recht grundlicher Sprachforfcher wurde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werzben, wenn er eine Artiif ber vorliegenden orpttognostischen Nomenclatur schreiben wollte. Werner substite das gar wohl; und holte freilich weit aus, indem er, um Segenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen; Entwicklungs und Wilbungsfinne betrachten und ihnen bas was zu seinem Iwede geforbert warb, ablernen wollte.

Niemand hat bus Necht einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen foll. Der Geift ichieft ans dem Centrum seine Nabien und bet Peripherie, stoft er bort an; so läßt er's auf sich berufen, und treibt wieder neue Bersuchslinien aus ber Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ift seinen Areis zu überschreiten, er ihn doch mog- lichst erkennen und ausfüllen möge. Und wenn auch Berner über bem Mittel den Sweit vergessen hatte,

welches wir boch teineswegs behaupten burfen, fo waren wir boch Beugen der Freudigkeit, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie ingn verfährt, um fich in einem Unternehmen zu beschränfen, und darin eine Beit lang Glud und Befriedigung zu finden.

Souft ward mir meber Muße noch Gelegenheit in altere Behandlungen ber Naturgeschichte einzugehen. Ich studirte ben Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man mußte fich ben Bustand feines Jahrhunderts vergegenwartigen, um nur einigermaßen ju begreifen was hier gemeint und ge-

than fep.

Segen das Ende der Eur tam mein Sohn nach Carlebab, dem ich den Andlict des Ortes, wovon fo oft zu Hause die Rebe war, auch gonnen wollte. Dieß gab Selegenheit zu einigen Abentenern, welche den innern unruhigen Justand der Sesellschaft offensbarten. Es war zu jener Zeit eine Art von Petestarten. Mode, grun, mit Schnüren von gleicher Farbe vielfach besehr, brim Keiten und auf der Jagd sehr bequem, und bestälb ihr Sebrauch sehr verbreitet. Diese Hulle hatten sich mehrere durch den Arieg versprengte preußische Officiere; zu einer Interimsunisorm beliebt, und konnten überall unter Pachtern, Sutsbesissern, Jägern, Pferdehandlern und Studenten ünerkannt umbetgehen: Mein Sohn trug dergleichen: Indessehr hatte man in Carlobab einige dieser berkappten Officiere andgewittert, und

nun deutete gar bald diefes ausgezeichnete Cofisier, auf einen Preufen.

Miemand mußte von ber Untuuft meines Cobnes. Ich fland mit Fraulein Leftocq an ber Lepels, maner vor bem Cachifchen Saale; et geht vorbet. und gruft; fe giebt mich bei Geite und fagt' mit, Seftigleit; Dief ift ein preußischer Officier, und mas mich erfchredt, er fieht meinem Bruber febr; abnlich. Ich will ibn begrufen e, verfeste ich, will, ibn examipiren. Ich war ichon weg als fie mir. nachrief; Um Gattes willen, machen Sie teine-Streiche! Ich brachte ibu gurud, ftelle ibn, vor und fagte: Diefe Dame, mein herr, wunicht ginige. Austunft, magen Sie uns mohl entheden mober Sie tommen und wer Sie find? Beibe junge Derfouen waren verlegen, eine mie das andere. Da. mein Sohn fomies und nicht wußte was es bedeun ten, folle, und dod Fraulein, foweigend auf einen, foielichen Rudbug ju benten ichien, nahm ich bas Wort und ertlarte mit einer icherthaften Mendung. . bag est mein Sohn fen, und wie mußten es für ein-Samilienglid balten menn gr ibrem Bruder einigermaßen abnlich feben tonnte, Gie glaubte es, nicht, bis bas Mahrchen endlich in Bahricheinlichfeit und gulest in Wirtlichfeit überging.

Dag zwepte Abenteuer mar nicht fo ergablich. Bir maren schop fin den September gelapot zu ber., Indrageit in melder die Wolan hanfiser fich in Carles., d. 30, 30g gegen die.,

Preußen war schon seit lauger-Zeit groß, gund nach, ben legten Unfallen in Bergchtung übergegangen. Sie mochten unter der grupen, ale polnischen Urfprunge, recht eigentlich polnischen Jade, biefmal auch einen Preußen mittern. Ex gebt auf bem Plat, umber, vor ben Saufern ber Biefe, vier Polen begegnen ihm auf ber Mitte bes Ganbrigges bergebend; einer lof't fich ab acht au ibm vorbef. ficht ibm, ins Gelicht und gefeut fich wieber 345 ben andern. Mein Sobn weiß io 34 manduvriren, daß er ihnen nochmals begegnete in der Mitte. des Sandwegs auf sie losgeht, und die Niege burchfoneibet, babei fich auch gang furg ertlart, wie en beife. wo er mobile und sugleich daß, feine Abreife. auf, morgen frub bestimmt fer und baf mer mad an. ihn gu fuchen habe, es biefen Abend noch thun fonne, Mir verbrachten ben Abend ohne benaruhigt gu fenn. und fo reif'ten wir auch ben, andern Margen ab. Es war als tonute bisse Komobie von vielen Acten wie ein Englisches Luftspiel nicht endigen ohne Cha renbandel.

Bei meiner Muctiunft von Carlabab brachten mirbie Canger ein Standen- maraug ich sugfeich Meisgupg, guten Willem, Fortschreiten in der Kunft und manch anderes Erfreuliche gemahr werden kounten, Ich vergungte wich nummehr bekannten Melobien, neus aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiten rer-Geselligkeit unterzulegen; Dempische Engalatrug sie mit Geift und Leben vor, und fo eigneten wir und die beliebtesten Sangweisen nach und nach bergestalt an, als wenn sie für unsern Areis waren gebichtet worden. Mustalische, mehrstimmige Boratungen fanden fleißig statt und am drepfigsten December tounte ber erste Sonntag vor großer Gefellschaft gefepert werben.

Das Beimarifche Theater gewann ju Dichael einen angenehmen und hoffnungevollen Teneriften, Murrharb. Geine Musbilbung beforberte ein' alterer mufitalifiber freund, bem eine gewiffe concertmeifterliche Gefdidlichteit eigen mar, mit ber Wioline dem Gesang nachzuhelfen, und bem Sanger Sicherheit, Muth und Luft einzuflogen. Dieg gab Beranlaffung ju mufitalifden Didastalien nach Art iener bramatifden ju balten, als Bornbung, um ben Sanger in Rollen einzuleiten, bie ibm vielleicht nur frater angetheilt murden. Bugleich mar die Ab: ficht Perfonen von weniger Stimme in leichten faßlichen Opern, bie ale Ginschub tmmer willtommen find, branchbar und angenehm ju machen. Sieraus entsprang fernerbin eine Uebung mehrstimmigen Gefanges, welches benn fruter ober fpater bem Ebeater jum Rugen ju Gute fommen mußte.

Auch ale Dicter wollte ich für bie Bubne nicht unthatig bleiben. Ich fchrieb einen Prolog für Leipgig, wo unfere Schaufpieler eine Zeit lang auftreten follten; ferner einen Prolog jum brephigften September, um bie Wiebervereinigung ber Aufflichen Ka-

'ie wach fener widermartigen Erennung gu fevern.

Als bas wichtigste Unternehmen bemerte ich jeboch, bag'ich Pandvrens Wieberfunft zu
bearbeiten anfing. Ich that es zwey jungen Manuern, vieliahrigen Freunden, zu Liebe, Leo von
Sedendorf und Dr. Stoll, beibe von literatischem Bestreben, bachten einen Musenalmanach in Wien heraus zu förbern; er soute ben Litel
Pandora führen, und ba der mythologische huntt,
wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig
und zur belebten Firibee geworden, so griff ich ein,
nicht ohne die einstilichsten Intentionen, wie ein
jeder sich überzeugen wird, der das Stuck so weit es
vorliegt ausmertsam betrachten mag.

Dem Banbe meiner epifchen Gebichte follte Achille'is hingugefügt werden; ich nahm bas Gange wieder vor, hatte jedoch genug ju thun, nur biebeiden erften Gefange fo weit gu fuhren, um fie

aufügen ju tonnen.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls ans freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Ivhannes von Muiler hatte mit Anfang der Jahres zum Andenken König Friedrichs bes Imepten eine aftademische Mebe geschrieben, und wurde beshalb heftig angefochten. Nun hatte er seit den ersten Jahren unserer Befanntschaft mir viele Liebe und Ereue erwiesen und wesentliche Dienste geleiset; ich dachte daher ihm wieder etwas Gefälliges zu erzeigen, und glaubte es wurde ihm angenehm sepn, wenn er von trgend einer Seite her sein Unser

ternehmen gebilligt fabe. Ein freundlichen Wiederball burch eine harmlofe Ueberfesungsschien mir das geeignetstez fie trat im Morgenblatz hennor, und er mußte mir's Dant, ob an der Gachegleich nichts gesbestent murbe.

Pandora's Miederkunft war fchematifiet, unb die Nysführung, geschah pach und nach, Nur ber erfe-Theil ward fertig, seigt aber ichon wie ablichtlichen dieses Berk unfernammen und foregeschurt warben,

Die bereits jum bftern gengenten fleinge Etzabelungen beschäftigten wich in beitern Stunden, und, auch die Wahlvermandtschaften follten in der Artfurz behandelt werden. Allein fie behuten sich baldaus, der Stoff war allzu bebeutend, und zu tief in mir gemutzelt, als daß ich ihn auf eine so frichten Weise hater beseitigen tounen.

Pandora towohl als die Mablivermandtschaften bruden das schmerzliche Gesuhl der Euthehrung aus und lougeten also nebeneinander gar wohl gedeiben. Pandorens erster Theil gelangte-zu rechter Zeit gez gen Euhe des Jahrs nach Mien; has Schema der Mahlberwandtschaften war weit gehleben und mauche Norarbeiten theilweise vollkracht. Ein anderes Interest that sich im letten Viertel des Jahres her vor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl mandes zu fagen ware.

Ich faunte langst bas Dasenn biefes Gebichts aus Bobm exa Bemphungen. Christian heinrich. Mil fer fendete mir feine Ausgabe leiber ungehefe

tet, das toftliche Wert blieb roh bet mir liegen und ich, in anderem Geschaft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumpf bagegen wie die übrige Deutssche Belt; nur lad ich zustätig eine Seite die nach außen getehrt war, und fand die Stelle, wo die Weerfinnen dem tühnen beiben weisigen. Dies straf mich, ohne duß ich ware gereizt worden, ins Ganze tiefer einzugeben; ich phantufirte mir vielzmehr eine sur sich beschende Ballade des Inhalts, die mich in der Sindibungstraft oft beschäftigte, obsiden fich einfahrbaju brachte fle abzuschließen und zu volleiben!

Run aber ward, wie alles feine Reife haben will, burch patriotifche Ehatigfeit bie Theifnahme an biefem wichtigen Miterthum allgenreiner und ber Bugang bequemer. Die Damen, beiten ich bar Gtat Satte noch immer am Mittwoche Bortrage zu thun, erfundigten fic barnad, und ich faumte nicht ihnen · Bavon gewünfdite Renntnif zu geben. Unmittelbae ergriff ich bad Driginal und arbeitete mich balo beimaßen bitiein, baß ich, ben Text wor mir habenb, Beile für Beile eine verftanbliche tleberfebung vortefen tonnte. Es blieb ber Con; ber Gang und vom Inhalt ging auch nichts verloren. Um beften gludt idmi folder Borfray gang aus bem Stegreffe; well iber Sitht fich beifammen halten und ber Geift leben-Big Maftig wieten ning, indem es eine Art von Iniprovifiren ift. Doch indem ich in das Gunge bes pue Biften Berte auf biefe Beife einzubringen bachte,

so verfammte ich nicht mich and bergeftalt vorzubereiten, daß ich auf Befragen über das Einzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande ware.
Ich perfertigte mir ein Berzeichniß der Personen
und Charaktere, flüchtige Aussiche über Localität
und Geschichtliches, Sitten und Leibenschaften, harmonie und Incongruitäten, und entwarf zugleich
zum ersten Theil eine hypothetische Charte. hiedurch gewann ich viel für den Augenblick, mehr für
die Folge, indem ich nacher die ernsten anhaltenden
Bemühungen Deutscher Sprach = und AlterthumsFreunde besser zu beurtheilen, zu genießen und zu
benuthen wußte.

Bwep weit ausgreffende Werfe murben burch Doctor Niethammer angeregt von Munchen ber; ein historisch religioses Boltsbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergöhung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchzedacht und schematistet, das Unternehmen jedoch, wegen mancher Bedenklichseit aufgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas Achuliches unternommen werden konnte die gesammelten Papiere zurückgelegt.

Bu haderts Biographie wurde die Vorarbeit ernftlich betrieben. Es war eine schwierige Aufzgabe; benn die mir überlieferten Papiere waren weber gang als Stoff noch gang als Bearbeitung augleben. Das Gegebene war nicht gang aufgulofen, und wie es lag nicht völlig zu gebrauchen. Es vers

langte daher diese Arbeit mehr Sorgfalt und Muhe als ein eigenes aus mir selbst entsprungenes Merk, und es gehörte einige Beharrlichleit und die ganze bem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung bazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des eblen Mannes, welche sich den Werth der Manuseripte sehr hoch varstellten, mir nicht auf das allerfreundlichste begegneten.

Sowohl ber polemische als der historische Theil ber Farbenlehre ruden zwar langsam aber doch gleiche mäßig fort; von geschichtlichen Studsen bleiben Rosger Bacon, Aquiloning und Bople die Hauptschriffteller, am Ende des Jahrs ist der erste Theil meist wollendet, der zwepte nur zum neunten Revistonssbogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach dem friegerischen Sturmen, aus benen sie glücklich und wie durch ein Bunder gerettet worden, völlig, wieser erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sämmtlich resvidirte, ließ sich dem Schöpfer derselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner glücklichen Rücklehr dasvon genüglicher Bortrag abstatten.

## **1** ′8′ ′04 8.5

Die gefelligen Perfonlichkeiten in Carlebad batten biefen Sommer für mich ein gang ander Wefen 3 Die Herzögin von Eurland, immer felkft anmuthig mit animuthiger Umgebung, Frau von der Rece, begleitet von Liedge und was sich daran anschlöß, bildeten höchst erfreulich eine bertommliche Mitte ber bortigen Justande. Man hatte sich so oft gesesten, an derselben Stelle, in benfelben Berbindungen, man hatte sich in feiner att und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war als hatte man piele Jahre mit einander gelebt, man vertraute einsunder ohne sich eigentlich zu kennen.

gut mich machte bie Familie Biegefar einen alibern mehr entforebenen, nothwenbigern Rreis. 3d fannte Eftern und Nachtommen bis in alle Bergweigungen, fur ben Buter hatte ich immer Socieachtung, ich barf wohl fagen Berehrung empfunben. Die unverwuftbar behagliche Thatigfeit ber Mutter ließ in ihter Umgebung niemand unbefriedigt; Rinder, bei meinem erften Gintritt in Dradendorf noch nicht geboren, tamen mir ftattlich und fledenswurdig berangemachfen bier entgegen; Befannte und Bermandte ichtoffen fich an, einiger und gufammenstimmender ware tein Cirtel gu finben. Frau von Sedenborf, geborne von Nechtris, und Pauline Gotter maren nicht geringe Bierden biefes Berhaltniffes. Alles fuchte ju gefallen und jedes gefiel fich mit bem andern, weil die Gefell= fcaft fic paarweife bilbete, und Schelfucht und Dishelligfeit gugleich ausschloff. Diefe ungefuchten Verhaltniffe brachten eine Lebensweise bervot, bie bei

bei bebeutenbern Intereffen eine Rovelle nicht übel gekleibet batte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten Hanshalt erscheinen solche Justande ganz natürlich und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unvermeiblich. Das Leben zwischen Carlsbad und Franzenbrunnen, im Ganzen nach gemessener Borsschrift, im Einzelnen immer zufällig, veranlast, von der Alugbeit der Aelteren zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Jungern am Ende doch geformt, machte auch die aus solchem Consict herzvorgehenden Unbilden immer noch ergöhlich, so wie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zuelest alles ausgeglichen und überwunden war.

Bon jeher und noch mehr seit einigen Jahren überzeugt, daß die Zeitungen eigentlich nur da sind, um die Menge hinzuhalten und über den Augenblick zu verblenden, es sep nun daß den Medacteur eine außere Gewalt hindere das Wahre zu sagen, oder daß ein innerer Partepsinn ihm ebendasselbe verdiete, las ich teine mehr: denn von den Hauptereignissen benachrichtigten mich neuigteitslustige Freunde, und sonst hatte ich im Laufe dieser Zeit nichts zu suchen. Die Allgemeine Zeitung jedoch durch Freundlichteit des Herrn Cotta regelmäßig zugesendet, häufte sich wei mir an, und so sand ich durch die Ordnungsliebe eines Canzlepgenossen die Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Carlobad abreisen wollte. Ob ich nun gleich, der Ersahrung gemäß,

wenta Bucher bei folden Gelegenbeiten mit mir nabm, indem man bie mitgenommenen und porbens benen nicht benutt, wohl aber folde lief't, bie uns aufdlig von Areunden mitgetheilt werben, fo fant: ich bequem und erfrentich biefe politifche Bibliothet mit mir zu führen, und fie gab nicht allein mir mierwarteten Unterricht und Unterhaltung, fonbern auch Freunde, welche biefe Banbe bei mir gemabrwurden, ersuchten mich abwechseind barum, fo baß id fle am Ende gar nicht wieder jur Sand bringen fonnte: und vielleicht zeigte biefed Blatt eben: barin fein befonderes Berbienft, bag es mit fluger Retar= bation awar bie und da mrudbielt, aber boch mit Gewiffenbaftigfeit nach und nach mitzutheilen nicht verfaumte, mas bem finnigen Beobachter Muffdluß geben follte.

Indefen war die Lage bes Augenblick noch immer banglich genug, fo daß die verschiedenen Wolzterschaften, welche an einem solchen Heilart zusammentreffen, gegen einander eine gewisse Apprehensson empfanden und beshalb sich auch alles politieschen Gesprache enthielten. Um somehraben muste bie Lecture solcher Schriften als ein Surwant de feloben lebhaftes Bedürfuis werden.

Des regierenden Berzogs August won. Gothe barf ich nicht vergeffen, der fich, als problematifie darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen: Form, angenehm und widerwärtig zu fepnibeliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu betlagen, aber ich.

war immer augftlich eine Einfabung gu feiner Tafel anzunrhmen, weil man nicht voraussehen konnte, welchen der Shrengafte er fconungslos zu behaubeln zufällig geneigt fenn mochte.

Sodann will ich noch bes Kark-Bifchofs von Breslau und eines geheimuspollen Schweden, inder Badeliste von Reiterholm genannt, erwähenen. Erstererwar leidend, aber freundlich und zusthunlich, bei einer wahrhaft perfonlichen Wurde. Mit lesterem war die Unterhaltung immer bedeutend, aber wolf man sein Geheimnis schonte und doch es gufällig zu beruhren immer fürchten mußte, so kam man wenig mit ihm zusammen, da wir ihm nicht fuchten und er uns vermied.

Areishauptmann von Schiller zeigtoffchwie immer, eher ben Eurgaften ausweichend als fich ihmen anschließend, ein an seiner Stelle sehr nothmendiges Betragen, da er bei vortommenden polizevlichen Fällen Alle, nur insofern sie Recht oder Unrecht hatten, betrachten konnte und kein anderes Verhältniß, welches personlich so leicht gunftig ober ungumflig stimmt, hier obwalten durfte.

Mit Bergrath von herbeit feste ich die here tommlichen Gefprache fort, ale waren wir nur eben vor turgem geschieden, so auch mit Wilhelm von Schuh, welcher, wie sich bald bemerten ließ, auf seinem Wege gleichfalls trenlich fortschreiten mochte.

And Bergrath Werner trat nach feiner Ge-

wohnheit erst fpåt herzu. Seine Segenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und seine Dentweise betrachten, oder die Segenstände mit denen er fich abgab, durch ihn tennen lernen.

Ein langerer Aufenthalt in Franzenbrunnen last mich den problematischen Rammerberg bei Eger oftere besuchen. Ich sammle beffen Producte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich
sinde mich veranlast von der Reußischen Meinung,
die ihn als pseudovulcanisch anspricht, abzugehen
und ihn für vulcanisch zu erklaren. In diesem Sinne
schreib' ich einen Anffah, welcher für sich selber sprechen mag; vollsommen möchte die Aufgabe badurch
wohl nicht gelöf't, und eine Rudtehr zu der Reußischen Auslegung gar wohl räthlich seyn.

In Carlebad war erfreulich zu feben, daß die Joseph Müllerischen Sammlungen Gunst gewannen, obgleich die immerfort bewegten Kriegsläufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mit Ungunst versolgten. Doch war Müller gutes Muthes, trug häusige Steine zusammen und, an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er sie so zierlich zurecht zuschlagen, daß bei Sammlungen größeren oder kleineren Formats alle Stude von gleichem Maße sauber und instructiv vor und lagen. Denn weil aus ben unster dem Hammer zersprungenen Steinen immer der passende oder bedeutende sich auswählen ließ und das Weggeworfene nicht von Werthe war, so konnte er inmer den Liebhaber aufs beste und trenlichste ver-

forgen. Aber ju bewegen war er nicht feinen roben Worrath ju orduen; die Sorge fein Monopol ju verlieren und Gewohnheit der Unordnung machten ibn allem auten Rath unjuganglid. Bei jeber frifden Sammlung fing er an aus dem daotifden Borrath auszullauben und nach ber neuen Ginrichtung, auf Bretern, die durch ichwache Bretchen in Bierede getheilt waren und baburd bie Große bes Eremplare angaben, in ber nummerfolge die Steine an vertheilen und fo die Cafen des Bretes nach und nach auszufullen. 3ch besuchte ibn taglich auf bem -Bege nach bem Reubrunnen ju einer immer er= freulichen belehrenden Unterhaltung; benn ein folder Naturfreis moge noch fo beschränft fenn, es wirb immer barin etwas Neues ober aus bem Alten etwas bervorftebend ericeinen.

Nach folden vielleicht allzu troden und materiell erscheinenden Gegenständen sollten mich erneuerte Berhältniffe mit wadern Kunftiern auf eine eigne Beise anregen und beleben.

Die Segenwart Raagens, bes vorziglichen Dresdener Landschaftsmahlers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine bliettantischen Stigen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine, Aquarell = und Decksarben leicht verbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem phantastischen Aribeln zu einer reineren Beshandlung. Und zum Belege, wie und die Rabe

bee Meiftere gleich einem Clemente bebt und tragt, bewohre ich noch aus jener Zeit einige Blatter bie, gleich Lichtpunften, andenten: baf man unter folschen Umfanden etwas vermag, was vor = nub nach = ber als unmöglich erfcbienen mare.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung von einem vielichrigen Freunde und Angeeigneten, nach altem hertommen, mich leidenschaftlich angegausen zu sehen. So war der gute, talentvolle Bur v, der, im Gefolg der Frau Erbprinzes von hoffenschiel, in und um Dreeden, zu Kunste und Natutzgenuß, sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, beurlaubt, auf einige Lage bierber tam.

3d fdrieb ein Gebicht ju Ehren und Freuden Diefer murdigen, auch mir gewogenen Dame, meldes, in der Mitte eines großen Blattes falligraphirt, mit dem bilberreichften Rabmen eingefaßt werden follte, die Gegenden barftellend, burch wel: be fie gereif't, die Gegenstande benen fie die meifte Aufmertfamfeit jugewendet, die ihr ben meiften Benuß gewährt hatten. Gine ausfthrliche Gligge ward erfunden und gezeichnet und alles bergeftalt mit Gifer vorbereitet, bag an gludlicher Musfuh: rung nicht gu zweiseln mar. Das Gebicht felbft findet fid unter ben meinigen, jedoch nur mit ben Unfangebuchstaben bezeichnet, abgebrucht. Bei bie: fer Gelegenheit zeichnete Burv abermals mein Portrait in fleinem Format und Umrif, welches meine Familie als erfreuliches Dentmal jener Beit in ber

Bolge zu-fhahen wufte. So bereicherte fich benn non Seiten ber bildenden Kunft diefer Sommeraufenthalt; welcher einen gang andern Churafter als ber vonige, boch aber nuch einen werthen und folgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Rudkunft wurd ich zu noch höhever Aunstbetrachtung ausgefordert. Die upschähbaren Wionattischen Passen nach Eriechischen Minzen waren-angebommen. Man sab in einen Abgrund der Wergangenheit und erfaunte über die berrlichten Gebilde. Man demakte sich in diosem Arichtum zu einer wahren Schähung zu gelangen und schihtte voraus, daß man für viele Jahre Unserricht und Anferbanung daher zuerwarten babe. Geschihttene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringssumlung. Albrecht Dürers Feberzeichnungen in Streindruck kamen wiederholt und vermehrt zu uns.

Bunge, besten zarte, fromme, liebenswirdige Bemichungen bei und guten Eingang gefunden hate tem sondete mir die Originalzeichunngen seiner gedanten und binmanreichen Tages eiten, welche, obgleich sotrem madisorgsättig. in Aupserausgeführt, doch an natürlächem unmittelbarem Audbrud große Bor üge bewinfen. Auch andere, meist balb vollundete Umstügzichnungen von nicht geringerenm Werthe werten beigriegt. Alles wurde dantbar zurüntzesandt, ob maniglich manches, wäre ist ohne Indiscretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammiungen, zum Michenkaneinen eines vorzuglichen Calents, behalten date.

Auch wurden und im Spatjahr eine Anzahl landschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schäuse nes Talent-war bei und gekannt und geschätzt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm, aber in einem frengern Aunstsinne nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch sep, manche schone Zeugnisse seines Berdienstes sind bei und einheimisch geworden. Am Schlusse des Jahrs besuchte und der überall willsommene Augelgen, er mahlte mein Portrait, und seine Personlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet geselligen Areis die zarteste Einzwirfung ansüben.

Ein Ständchen das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Carlebad brachten, versicherte mich damals ihrer Reigung und beharrlichen Fleißes auch während meiner Abwesenheit, und dem gemäß fand ich auch bei meiner Wiederkehr alles in demselben Sange. Die musikalischen Privatübungen wurden fortgeseht, und das gesellige Leben gewann dadurch einen bocht erfreulichen Auslang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben fich beim Theaster mancherlei Mißhelligkeiten, welche, zwar ohne den Sang der Borftellungen zu unterbrechen, doch den December verkummerten. Nach mancherlei-Discuffionen vereinigte man fich über eine neue Einsrichtung, in hoffnung auch diese werde eine Zeit lang dauern können.

Des perfonlich Erfreulichen begegnete mir in die-

fem Jahre manded: Unfern jungen herrschaften ward Pringes Marie geboren, allen gur Frende, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig bes fürstlichen Baumes, dem ich mein ganges Leben gewidmet hatte, hervorsproffen sab.

Mein Sohn August zog rustig und wohlgemnth auf die Alademie Seidelberg, mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten ihm dabin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Woß und Thibaut, von Jugend auf empfohlen, tonnte er wie im elterlichen Sause betrachtet werden.

Bei ber Durchreise durch Franksurt begrüßte er seine gute Großmutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später im September und leiber entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod eines jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bebanern segneten. Fern ow starb, nach viel beschwerlichem Leiden; die Erweiterung der Halsartezie qualte ihn lange bedrängte Tage und Nächte, bis er endlich eines Morgens, aufrecht siend, ploglich, wie es bei solchen liebeln zu geschehen pflegt, entseelt gefunden ward.

Sein Berluft war groß für und, benn die Quelle ber Italianischen Literatur, die sich seit Jagemanns Abscheiben taum wieder hervorgethan hatte, verssiegte zum zweptenmale; benn alles fremde Literarisiche muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlseil, mit weniger Bemuhung zu haben sepu, wenn wir darnach greifen sollen, um es bequem zu

geniefen. So sehen wir im delichen Dentschland bac Ralbinische, im westlichen bas Französische, im nerblichen: das Englische wogen einer nachbarlichen ober sondiger Einwirkung vonnelten.

Der im September erft in ber Rabe ustfammeite, bunn bis zu uns hevanrudenbe Congreß zu Erfurtift von fo großer Bebentung, auch ber Einfluß biefer Epoche auf meine Buflande formichtig, baf eine bofondere Darftellung biefer wenigen Lage wohlunternommen werben follte.

## 1 8 0 9.

Diefes Jahr muß mir in der Erinnerung, schoner Mesukate wegen, immer lieb und theuer bleisben; ich brachte solches ohne auswärtigen Aufenthalt, theils in Weimar, theils in Jena zu, woburchtes mehr Einheit und Geschlossenhrit gewunn als andere, die, meist in der hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannichfaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leiften vorgenommen, follte eigentlich burch einen ganz unnuterbrochenen Anfenthalt begünstigt fepn; biefer mar mir jedoch nicht gegönnt, unerwartete Ariageläuste brangen zu und nöthigten zu einem mehrmaligen Ortemechfel.

Die ferneren und naberen Ariegebewegungen in

- Spinien und Defterreich mußten foon feberman in Ruecht und Sorgen feben. Der Abmarich unferer Nager, ben 14 Mary nach Evrol, war tranrig und bebenflich: gleich barauf zeigte fich-Einquartierung : -ber Dring von Pontes Corvo, ale Anfahrer bes Camifden Armeecorpe, wendete fic nachber Grane von Bobmen und jog von Weimar ben 25 April nach Rranichfeld. Ich aber langft, und befonbers foon feit ben letten Jahren, gewohnt mich von ber Aufenwelt vollig abjufchließen, meinen Gefchaften machanbangen, Geiftesproductionen-ju fordern, begab mich fcon am 29 April nach Jena. Dort bear: beitete ich die Gefciate der Karbenlehre, bolte bas funfzehnte und fechgebnte Jahrhundert nach und forieb bie Sefcichte meiner eigenen dromatifden Betehrung und fortidreitender Studien, welche Mr-· beit ich am vier und zwanzigften Dav, vorläufig abgeftliffen, bei Seite legte, und fie auch nur euft gegen Ende des Jahrs wieder aufnahm, als Mun: gen & Farbenlugel unfere dromatifden Betrachtungennaufe neue in Bewegung feste.

In diefer Epoche fuhrte ich die Karbenlehre bis au Ende bes achtzehnten Jahrbunderts, wie benn auch ju gleicher Beit ber Drud bes zwepten Theils munterbrochen fortging und die Aufmertfamfeit zunadft fic auf die Controvers mit Remton richtete. Bei allem biefem mar Dr. Geebect theilnehmenb und bulfreich.

,

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen,

fo hatte ich von Ende Map's an die Bahlverwandtsfchaften, beren erfte Sonception mich schon langst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelaffen. Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leisbenschaftliche Bunde, die im Heilen sich ju schließen schut, ein herz das zu genesen sürchtet. Schon vor einigen Jahren war der hauptgedante gesaßt, nur die Ausführung erweiterte, vermannichsätigte sich immerfort und brohte die Kunftgränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Borarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck bezinnen, über manchen Zweifel hinausgehen, das eine seschalten, das andere endlich bestimmen.

In diefem raiden Borfdritt mard ich jeboch auf einmal gestort, benn indem man bie Nachrichten bes gewaltsamen Borbringens der Frangosen in Defterreich mit Bangigleit vernommen hatte, begann ber Ronig von Beftphalen einen Bug gegen Bohmen, weßhalb ich ben 13 Junp nach Weimar gurudging. Die Radrichten von biefer fonderbaren Expedition waren febr ungewiß, als swep, bem Sauptquartier folgende diplomatifche Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich uner: wartet besuchten, einen unertlarlicen Rudgug rath= felhaft anfundigend. Schon am 15 July fommt ber Ronig nach Weimar, ber Rudgug icheint in Klucht auszuarten und gleich am zwanzigften angftigt bas umberftreifende Delfifche Corps und und bie Nachbarfchaft. Aber auch diefes Gewitter gieht fonell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich faume nicht am 23 July wieder nach Jena zu geben.

Unmittelbar barauf werben bie Wahlverwandtfchaften in bie Druderen gegeben, und indem biefe fleißig fordert, fo reinigt und rundet fich auch nach und nach bie Sanbfchrift, und ber britte October befreit mich von dem Werte, ohne daß bie Empfindung des Inhalts fich gang hatte verlieren tonnen.

In geselliger Unterhaltung mandte fic bas Inteteffe faft ausschließlich gegen nordische und überbaupt romantifche Borgeit. Die, nach dem Drigf= nal, aus bem Stegreif vorgetragene, und immer beffer gelingende Neberfehung der Mibelungen hielt durchaus die Aufmertfamteit einer ebeln Gefellichaft feft, bie fic fortmabrend Mittwoche in meiner Bobnung versammelte. Rierabras und andere abnliche Belbenfagen und Gebichte, Konig Rother, Eriftan und Ifelde folgten und begunftigten einander; befonders aber murbe die Aufmertfamteit auf Willina Saga und fonftige nordische Werhaltniffe und Productionen gelentt, ale ber munderliche Aufreisende Runen-Antiquar Arn bt bei uns einfebrte, burch perfonliche Mittheilungen und Vortrage die Gefellidaft wo nicht fur fic einnahm, bod fich ibr ertraglich gu machen fucte. Dr. Dajere nordifche Sagen trugen bas Ihrige bei, und unter bem buftern Simmel wohlbebaglich zu erhalten; jugleich mar nichts naturlicher als bas man Deutsche Sprachalterthamer hervorhob und immer mehr fchaben tevnte, wozu Grim me Aufenthalt unter und mitwirfe te, indeß ein grundlich grammatischer Ernst durch des Knaben Wunderhorn lieblich anfgefrisch wurde.

Die Ansgabe meiner Werfe bei Cotta forderte gleichfalls manchen Beitaufmand, fie erichien und gab mir Gelegenheit durch Berfendung mancher Exemplare mich Gouern und Freunden ins Gebichtnif zu rufen. Bon berfelben wird an einem andern Orte die Rebe febn.

Mas aber bei meinen dießichrigen Bennihungen am entschiehensten auf das Kunftige hinvies, maren Bararbeiten zu jenem bedentenden Unternohmen einer Selbstbingunphie, denn es muste mit Sprystat und Umsicht verfahren werden, dased bedendlichschen, sich lange verkossener Ingendzeiten erinnern zu wallen. Doch ward endlich der Borfat dagu gestaft, mit dem Entschuß gegen sich und andere auferichtig zu sepu und sich der Wahrheit möglicht zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dagu behüflich sepu wollte.

Meinen dießighrigen langern Aufenthalt in Jenaforderte auch die neue Einrichtung, welche ein Abficht des Hauptgeschäftes das mir oblig unlängst beliebt murde. Unfer gnädigfter herr nämlich hatteangeordnet, daß alle unmittelbaren Anstalten für Wiffenschaft und Kunst unter Eine Oberauflicht verfammelt, aus Einer Sasse bestritten und in Kimem
Tinne verhältnismäßig fortgeschart werden follten.

Sochebiefelben hatten bad Butrauen gu Gell Rath von Boigt und mir, bas wir biefe Ablichten treuund zwedmaßig erfüllen murben. Bu biefen Unftalten aber, welche, ohne mit abnlichen Justienten ver-Inunft, und in altere Werhaltniffe verfiochten at fenn, bloß von bem Billen bes Rurften abhimaen. indem er auch den Aufwand berfeiben aus einemen: Mittein befritt, geborte in Beimer bia Bibliothet und bas Mingcabinet, ingleichen bie freie Beichens. foule; in Jena bie verfchiebenen feit bem Regierungdantritt bed Herzogs erst gegründeten und ohne Mitmirfung ber übrigen bochften Gerren Erbalter ber Alabemie, errichteten Dufeen und fonftigen miffenfchaftlichen Ginrichtungen. Bei nammehrigem Berein aller biefer Inflitute, bie bieber bufondene. Etatongebebt, bing ed pou ben Bargefeben inb. au : emmeffen mo jebesmal, nach Bortommnis berilmeftande. Gelber venwendet und biefem und eiemem Bweige nachgeholfen werben follte; welchen bei len. bendiger Hebenficht und vorurtheilefreien Gefinnen: gen um besto moglicher war, ba ber Kunft nicht fo-: wohl Dorfchlane zu bem was geschehen follte nerlangte, als pielmehr gern von bem was geschehen. war berichtlich und verlönlich Reuntnis nahm.

Da bie gebachten: Iengichen Auftglien, feit brepfig Ishren gegründet und fortgeführt, bei ber Franzbischen Invasion unr wenig gelitten hatten, se suchte man sienen desto muthiger volltommen heraustellen und nach andere neu bamit zu verbinden. Beil aber wegen Erweiterung befchrankter Localistaten und zwedmaßiger Umftellung des vorhandenen, alles diefes eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte; so wurde die personliche Segenwart besjenigen der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich benken ließ, und nur eine, die augenblicklichen Umstande benuhende Sewandtheit zum Siefe führen konnte.

Für Weimar bagegen machte fich eine Baulicfeit von Bebeutung nothig, ein Anbau namlich an Berzogliche Bibliothet, woburch sowohl Expeditionszimmer als andere Raume zu dem sich immer vermehrenden Borrath an Buchern, Aupferstichen und
andern Aunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden Preusischen Architetten Senz und Raabe waren beiräthig, und se
entstand ein so nubliches als erfreuliches auch inners
balb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Raume und Sammlungen allein ward geforgt, eine durch Sparfamkeit in gutem Bustand erhaltene Casse erlaubte gerade, zur rechten Beit einen jungen Natursorscher, den Prosessor Boigt, nach Frankreich zu senden, der gut vordereitet, in Paris und andern Orten, seinen Ausenthalt sorgfältig zu nußen wußte, und in jedem Sinne woblausgestattet zurucklebrte.

Das Theater ging, nach überftanbenen leichten Sturmen, rubig feinen Gang. Bei bergleichen Er-

regungen ift niemals die Frage wer eines leisten, fondernimer einwirten und befehlen foll; find die Misverhaltnisse ansgeglichen, so bleibt alles wie werber und ist nicht bester wo unde schlimmer. Das Bederworden war mohl ausgestatet, und manimies denholter die Stüde, dengestate das das Aubieum antsiegemöhnt blieb, ohne ihren überbrüsse zu werden. Die nemehen Erzeugnisse: Antigone von Rochlis, Knebels Ueberschung von Saul bes Alseri, die Tochter Jephta von Robert, wurden der Neihe nach gut ausgenommen. Werners bedeutendes Talent zu begünstigen bereitete man eine Anfschung des 21 Februars mit großer Sorgfält vor, indessen die gesälligen heiteren Stüde von Sterf ente soll sich mubilieum einschmeichelten.

Demoifeke Sas ler als vielverfprechende Saugerin; Moitte als höchft angenehmer Lenor, traten zu unferer Buhne und nahmen Theil an ben Oldaskalien welche treulich und eifeig fortgefeht wurden. Wooner versuchte große und tieine Tragobien, ohne daß man hoffen konnte sie für bas Theater branchdar zu sehen.

Die häudlichen musikalischen Unterhaltungen gesmannen durch ernstere Einrichtungen immer mehr an Werth. Das Gängerchor unter Anleitung Ebersmeins leistete immer mehr. Donnenstag Abendo mar Probe, nach der man meistens zu einem frohslichen Mahligusammenblieb. Sonntage Aufführung vorzerper guter Gesellschaft, begleitet von irgend

einem Frühftud. Diese burch ben Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatübungen wurden im Spatherbst sogleich wieder aufgenommen, indeffen Theater und offentliche Musit burch ben antretenden Capellmeister Muller belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, baß im Laufe bes Jahrs Fraulein aus bem Winkel uns durch die manenichfaltigsten Talente zu ergöhen wußte.

Auch die bilbende Runft, bie mir freilich immerfort auf bas berglichfte pfiegten, brachte uns biefes Jahr bie iconften Fruchte.

In Munchen wurden die handzeichnungen Albrecht Durers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jeht das Calent des so hoch verehrten Meisters ertenne. Ans der gewissenhaften Peinlichteit, die sowohl seine Gemählde als holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werte wo seine Arbeit nur ein Beiwesen bleiben, wo er mannichsaltig gegebene Raume verzieren sollte. hier erschien sein herrliches Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schonste Geschent des aufeleimenden Steinbrucks.

Von der Mahleren murden mir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht; Rügelgen der gute, im Umgang allen so werthe Runftler verweilte mehrere Wochen bei und, ermahlte Wielands Portraitund meins nach der Person, herders und Schillers nach der Leberlieferung. Mensch und Mahler waren eine in ibm, und baber werden jene Bilber immer einen doppelten Berth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Ausmertssamteit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegensstände hinzog, so zeigte Kaaz mehrere landschafts- liche Gemählbe vor, theils nach der Natur eigens erfunden, theils den besten Vorgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Jena gab zu sinnig geselligen Vereinen den heitersten Anlas, und brachte auch solche Personen zusammen die sich sonst weniger zu nähern psiegten.

Hirts Werk über die Bankunft forderte ju neuer Aufmerkfamkeit und Theilnahme in diesem Fache, sodann nothigte er und durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zurud. Zu Geschichte und trummerhafter Anschauung mußte die Einbildungskraft sich gesellen; wir nahmen lebhaft Theil und wurden zu ahnlichen Beksuchen aufgeregt.

Ein vorzügliches für alterthumliche Runft hoche wichtiges Geschent ertheilte uns herr Dr. Stieglig, indem er Schwefelabguffe feiner ansehnlichen Müngsammlung verehrte und sowohl dadurch als durch das beigefügte Verzeichniß den Forschungen in dem Felde alterthumlicher Kunft nicht geringen Vorsschub leistete.

Bugleich vermehrten fich unfere Mungfacher burd Medaillen bes funfgehnten und fechgehnten Sabre hunderte. Betrachtungen darüber wurden ju Programmen der allgemeinen Jennischen Literaturzeis tung bestimmt; der funstreiche Schwerbg eburt b, mit gewissenhafter Genauigfeit, stach dazu einige Umriftebelu.

Bu allen biefen fügte fich noch eine Samminng . Roftriber Ausgrabungen metallner Gerathe von un-Befannten Kormen, denen ich viel Mufmerhamtett identte. Ich forschte manches barüber in ber aftern Beschichte, besondere jener Evoche wo Seiben und Christenthum in Franken und Churingen gegen ein= under fowantten. Unter ben Buchern bie ich bamale aufschlag waren mir die Antiquitates Nordgavienses befonbere mertwarbig, und veranlaften eine genaue Betrachtung ber Paganien, b. b. ber beibnifden Gebrauche, welche burch bie erften Franklichen Concilien verbannt wurden. geugte mich aufe neue bag unfere beibnifden Urvater swar biele auf Naturahnungen fich beziehende bufter aberglanbifche Gewohnheiten, aber teine fra-Benhaften Gogenbilber gehabt. Gin foriftlicher Muffat über biefe Gegenstände ward von bem Fürftlich Reußischen Befiber freundlich aufgenommen unb mir bagegen ein Eremplar ber gefundenen rathfelbaften Alterthamer verebrt.

And eine Sammlung von eigenen handschriften bedeutender Personen ward dieses Jahr durch Freunbedgunft ansehnlich vermehrt, und so bestärtte sich der Glaube daß die handschrift auf den Charafter bes Schreiben ben und feine jedesmaligen Juftanbe entschieden hinweife, wenn man and mehr durch. Abung als dunch flaren Begriff sich und andern davon Nechenschaft geben tonne; wie es ja bei aller: Appstognomit der Fall ist, welche bei ihrem achten Naturgrunde nur dadurch außer Eredit tam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Don Naturereigniffen ermabne ich bes gewaltfamen Sturme in ber Racht vom 30 auf ben 31 Tanuar, welcher weit und breit withete, und auch, mir einen empfindlichen Schaben brachte, indem ereinen alten ehrmurbigen Dachholberbanm in meinem Garten am Sterne niebermarf und fo einen. trenen Beugen gludlicher Tage von meiner Geite rif. Diefer Baum, ber einzige in ber gangen Gegend, wo ber Bachbolder faft nur als Geftruppe vorkommt, hatte fich mehrscheinlich aus jenen Beiten erhalten wo bier noch feine Gartencultur gewefen. Es hatten fich allerlei Fabeln von ibm vers: breitet: ein ebemaliger Befiber, ein Schulmann, follte barunter begraben fenn, amifcen ibm und bem alten Saufe, in beffen Rabe er ftand, woute man gespenfterhafte Madchen, bie ben Dlot reine. fehrten , gefeben baben ; genug er geborte ju bem abenteuerlichen Compler jenes Aufenthalts, in meldem fo manche Jahre meines Lebens bingefloffen, und ber mir und andern burd Reigung und Bewohnheit, burch Dichtung und Wahn fo berglich lieb geworden.

Den umgesturzten Banm ließ ich burch einen jungen Runftler zeichnen, wie er noch auf herzog: licher Bibliothet zu sehen ist; die Unterschrift fagt von ihm folgendes:

"Oben gezeichneter Bacholberbaum ftand in dem Garten des herrn Seheim. Raths von Goethe, am Stern. Die hohe vom Boden bis dabin wo er fich in zwep Aeste theilte, war zwolf hiefige Fuß, die ganze hohe 43 Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Boll im Durchmesser, da wo er sich in die beiben Aeste theilte, 15 Boll. Jeder Ast 13 Boll, und nachher siel es ab, bis sich die Spihen ganz zart verzweigten.

Bon seinem außerst hohen Alter magt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrodnet, das holz deffelben mit horizontalen Riffen burchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von gelblicher Farbe und von Burmern gerfressen.

Der große Sturm, welcher in ber Nacht vom 30 3um 31 Januar muthete im Jahr 1809, riß ihn um; ohne dieses außerordentliche Ereigniß hatte er noch lange stehen können. Die Gipfel der Aeste so wie die Enden ber Zweige waren burchaus grun und lebendig."

## 1 8 1 0.

Ein bedeutenbes Jahr, abwechfeln'd an Ebatigfeit, Genuf und Geminu; fo baf ich mich bei einem überreichen Sanzen in Werlegenheit fühle, wie ich die Theile gehörig ordnungsgemaß barftellen foll.

Bor allen Dingen verbient wohl das Wiffenschaftliche einer nabern Erwähnung. hier war der Anfang des Jahrs muhsam genug; man war mit dem Abdruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschluß vor Jubilate zu bewirken nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Abeil, so wie die Geschichte des achzehnten Jahrhunderts: die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Taseln wurden illuminirt, die Recapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das lette Blatt mit Vergnügen in die Druckerep wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach bem Gewahrswerben eines uralten Irrthums, in Gesolg von unablässigen Bemühungen und bem endlich gefundenen Puntte worum sich alles versammeln mußte. Die bieher getragene Last war so groß, daß ich den 16 Map als gludlichen Befreiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen sehte, um nach Bohmen zu sahren. Um die Wirtung war ich wenig besummert, und that wohl. Einer so vollsommenen Untheilnahme und abweisenden Unfreundlichseit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon und erwähne lieber wie viel ich bei dieser und bei meis-

nen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arsbeiten einem mehrjährigen hausgenoffen, Reifegesfährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter Dr. Friedrich Wilhelm Niemer schulstig geworden.

Beil man aber einmal bes Muhens und Bemubens gewohnt, sich immer fehr gern und leicht
neue Lasten auflegt, so entwidelte sich, bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre, ber
verwandte Gedante: ob man nicht auch die Conlebre unter ähnlicher Ansicht auffassen tonnte, und
so entsprang eine aussuhrliche Labelle, wo in drep
Columnen, Subject, Object und Vermittelung aufgestellt worden.

Und wie keine unferer Gemuthskräfte sich auf dem einmal eingeschlagenen Wege leicht irre machen läßt, es sen nun daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite; so wurde jene Borstellungsart auf die ganze Physikangewandt: das Subject in genauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, das Object als ein allenfalls Erkennsben Organe, das Object als ein allenfalls Erkennsben Organe, das Object als ein allenfalls Erkennsben deres gegenüber, die Erscheinung, durch Rersuche wiederholt und vermannichsaltigt, in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet murbe.

Der Bersuch, als Beweis irgend eines subjectiven Ansspruches, ward verworfen; es entstand was man icon langst Anfrage an die Natur gennannt hat. Und wie denn alles Erfinden als eine

meise-Antwort euf eine verninftige Frage-anguschen werben tann; fo tounte man sich bei jedom Schritt; überzeugen, daß man auf dem nechten Wage fen, indem mun überalt im Sinzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Die febr ich aber auch durch gludliche Umgebung in diesem Kache seitgehalten murde, geht daraus hervor, daß Doctor Seebed somohl zu Sause als auswärts fast immer in meiner Nahe blieb. Professor Boigt kam aus Frankreich zurud und theilte gar manche schone Erfahrung und Ansicht mit; die wissenschaftlichen Justande in Paris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Sprach: und Obniweise naher gebracht, und wir bekannten mit Bergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut angewendet hatte.

Was für Musik im Theater, sowohl in ben ersten als letten Monaten des Jahrs geschah, vermelbe kürzlich: die Uebungen der freiwilligen Handscapelle wurden regelmäßig fortgesett: Dunnerstags Abends Probe-vor einigen Freunden gehalten, Sonntags Krüh Aufsührung vor großer Gesellschaft. Aeltere und jungere Theatersänger, Choristen und Liebhaber nahmen Cheil; Eberwe in dieigirtemischaft. Mehrstimmige Sachen von Belter und andern Italianischen Eroßen wurden ins Leben gestührt und ihr Andensen gegründet, Bergnügen und Ruben, Anwendung und Fortschreiten in Eins verstunden.

Dadurch daß die Probe von der Ausführung vollfommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entfernt, das gewöhnlich erft im Augenblick der Aufführung noch probirt, ja die den letten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigentlich aufgeführt werden Tann und soll.

Die Donnerftage maren fritifc und bibattifc, bie Sonntage fur jeben empfanglich und genugreich.

Gegen Ende bes Jahrs tonnten von biefer Gefellichaft öffentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte folche Musistitude auf,
welche zu horen bas Publicum sonst teine Sclegenbeit findet, und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal im Leben sollte erquickt und erfreut
haben. Als Beispiel nenne ich bier Johanna Sebus, componirt von Belter, die einen unausloschichen Eindruck in allen Gemuthern zurud ließ.

Ebenmäßig murben mit ben recitirenden Schaufpielern die Didastalien fortgeset, mit den gewährteften nur bei neuen Studen, mit den Jungeren bei frischer Besehung alterer Rollen. Diese lette Bemuhung ist eigentlich der wichtigste Theil des Unterrichts, ganz allein durch solches Nachholen und Nacharbeiten wird ein ungestörtes Ensemble erbalten.

Baire, überfest von Peucer, bewies abers mals die Fertigleit unfered Perfonals im reinen Rectitiven und Declamiren. Die erfte Lefeprobe mar

fo volltommen, baf ein gebildetes Publicum burch=:- aus babei batte gegenwartig fenn tonnen.

Der viernndzwanzigste gebruar von Werner, an seinem Tage aufgesührt, war vollends ein Triumph vollfommener Darstellung. Das Schredliche der Stoffs verschwand vor der Reinheit und Sicherheit der Ausführung; dem aufmertsamten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plaftit ward uns burch bas ausgezeiche nete Calent ber Frau Hendel Sout vorgeführt; öffentliche ernfte Darftellung, heitere scherzhafte ja tomische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Vorstellung ber Oper Achill burch Briggi in Italianischer Sprace eröffnete gegen Enbe bes Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit naherte sich, unter ben ernstesten und treusten Bemuhungen, bei hochgesteigertem Talente bes Schauspielers Wolf, ber standhafte Pring ber ersehnten

Mufführung.

Bezüglich auf bilbende Kunst ergab sich gleichfalls eine mertwurdige Epoche. Die Gebrüder Boifefer e fandten mir burch den auf die Leipziger Meffe reisenden Buchhandler Jimmer von heidelberg ihre toftlichen ausgeführten Zeichnungen des Domgebaudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zuruch, als der Strafburger Munster mir Bewunderung abnothigte, und mich zu seltsamen aber tief empfundenen enthusiastischen Aeußerungen

veranlaste. Ann umb das Stutium jener altwein befonderen Bautunft abermals ernstlich und gwindlich aufgenegt, und dieser wichtige Gegenstand von dan Baimarischen Aunkfreunden theilnehmend in Betrucktung gezogen.

Eine Auwandlung landichaftliche Stizzen zu zeichnen: wied ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faßt' ich irgend einen Gegenkand auf, der sich zum Bild quatissieren wolkte, und suchte ihn zu hause aledann zu Papier zu bringen. Gieichermaßen ward meine Eindisdungekraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von dewen im Gespräch die Rederwar, alsobald zu entwerfen trachtete. Dieser wundersame Arieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise, und verließ mich nur bei meiner Rückfehr, um nicht wieder hervorzutreten.

Auch fehlte es nicht im Laufe des Jahrs an Gelegenheit sestlichen Eagen manches Gedicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Poesie, ein großer Aedoutennufzug war dem drepfigsten Januar gewidmet, zum 16 Kebruar miederheit, wobei zugleich eine charakteristische Aribe Aussischen Wölferschaften sich anschloß, gleichfalls von Gedicht und Gesang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Desterreich Majestät in Sarlebad rief gleich angenehme Pflichten hervor, und manches andere kleinere Gedicht antwickle sich im Etisten. Haderte Bingraphie warb indessen erustlich augegriffen, eine Arbeit die viel Zeit und Muhe tostete; wobei und das Andenten an den verewigten Freund zu hüffe sommen mußte. Denn obgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung waren und genugsamen Schaft lieserten, so blieb doch die verschiedenartige Form destelben schwer zu gemältigen und in irgend ein congruentes Sanges zusammenzusügen.

Berstreuungen der Reise, vorübergehende Theilsnahme begegnender Freunde an kleineren Aufsaten erinnerte mich an die mancherlei Einzelnheiten, die auf eine Berbindung warteten, um dem Publicum sich, theils neu theils zum zweptenmale, wieder vorzustellen. Der Sedanke der Manderjahre, der den Lehrjahren so natürlich folgte, bildete sich mehr und mehr aus, und beschäftigte mich in einzelnen Stunden die auf andere Weise nicht genuht merben konnten.

Beziglich anfibie Rechte des Autors mußte man merkwirdig sinden, daß Minister Portalischen mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen toune, daß ein Kölnischer Buchhändler die Buhlvorwandtschaften abdruck? Ich autwortete dantbar in Betreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Verlieger. So viel höher ftanden schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besis und gleichem Recht des Sobern und Niedern, wozu fich die guten Deutschen wohl sobalb nicht erbeben werden.

In Carlobab betrachtete ich die Verwiftung bie ber Sprudel angerichtet mit großem Interesse. Ausben hiuteren Fenstern des weißen hirsches zeichnete ich diesen seltsamen Zustand forgfältig nach der Wirflickeit, und überließ mich der Erinnerung vielzihriger Betrachtungen und Folgerungen, deren ich hier nur turzlich erwähnen darf.

## 1 8 1 1.

Diefes Jahr zeichnet fich burd anhaltenbe außere Thatigfeit besonders aus. Das Leben Whilipp Saderte marb abgebrudt und bie vorliegenden Daviere nach jedesmaligem Bedurfniß forgfältig redi= girt. Durch biefe Arbeit murd' ich nun abermals nad Guben gelodt; die Ereigniffe bie ich jener Beit in Saderte Gegenwart ober boch in feiner Mabe erfabren batte, murben in der Ginbildungefraft les benbig ; ich hatte Urfache mich zu fragen, warum ich basjenige was ich für einen andern thue nicht für mich felbit zu leiften unternehme? 3ch wandte mich daber noch vor Bollendung jenes Bandes an meine eigene frubfte Lebensgeschichte; bier fand fich nun freilich daß ich ju lange gezaudert hatte. Bei mei= ner Mutter Lebzeiten hatt' ich bas Wert unternebmen follen, bamale batte ich felbit noch jenen Rin=

berfeenen naher gestanden, und ware durch bie hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völlig babin versfest worden. Nun aber mußte ich biese entschwundenen Geister in mir selbst hervorrusen und manche Erinnerungsmittel gleich einem nothwendigen Jansberapparat muhfam und tunstreich zusammenschaffen. Ich hatte die Entwicklung eines bedeutend gewordenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umstanzben hervorgethan, aber doch wie sie im allgemeinen dem Menschenkenner und besten Einsichten gemäß wäre, darzustellen.

In diefem Sinne nannt'ich bescheiden genug ein foldes mit sorgfältiger Trene behandeltes Werf: Wahrheit und Dichtung, innigst überzeugt, daß der Mensch in der Ergenwart ja vielmehr noch in der Erinnerung die Außenwelt nach seinen Eigensbeiten bilbend modele.

Dieses Geschäft, insofern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Local- und Personen-Bergesenwärtigung viel Zeit aufzuwenden hatte, beschäftigte mich wo ich ging und stand, zu hause wie auswärts, dergestalt daß mein wirklicher Zustand den Charafter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall wo ich durchs Leben hingefordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärfig erwies.

für das Theater gefcah fehr viel, wobei bes trefflichen Bolf fich immer fteigernbes Salent im beften Sinne hervortrat. Der ftandhafte Pring ward mit allgemeinem Beifalle aufgeführt; und fo ber Buhne eine ganz neue Pooning erobert. Auch erschien Wolf als Ppgmalion, und seine Barftestung muchte vergeffen, wie unguläsisch und unerfreulich dies Start eigentlich fev.

Bon Anebeld überseter Saul Alfieri's, bie Tochter Jephta, Taffo murben wieberholt, Romao und Julie fürd Theater bearbeitet; webei sowohl Miemer als Bolf eifeig mitwirlten; und soward and für die nächfte Folge Calberand Leben ein Traum porbereitet.

Demoifelle frank ans Mannheimmerntete als Emmeline und Fanchon großen. Beifall; Briggt-wiederholte feinen Besuch, die Norftollung von Abill nahm wieder ihren glangenden Gang. Die zwepte große Oper Ginevra kounte fich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Bert der Musik und Darftellung insgeheim den Untergang vordereite. Ein Besewicht und Norräther nimmtisch am Ende übexall schecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Werlauf seiner Niederträchtigkeiten abgestonnen und uns vor die Augen gesihrt wird.

Ons neuwbaute Schauspielhand zu Salle verlieb die samutlichen Vortheile der Lanchstädter Buhne; die Einweihung deffelben gab Seleganbeit zu einem Prolog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil mard.

Mit ber Mufit gelang es mir nicht fo gludlig;

was 'ich vor einem Jahre meine Sauscapelle ju nennen magte, fühlte ich im Innerften bebrobt. Niemand mertte einige Beranberung, aber es batten fic gewiffe Bablverwandtichaften eingefunden, bie mir fogleich gefährlich ichienen, ohne bag ich ibren Ginfluß batte binbern tonnen. Doch ju Unfang bes Jahres ward nach hertommlicher Beife verfahren, boch fcon nicht mehr in fo regelmäßiger wochentlicher Rolge. Doch trugen wir achte alte Sachen por, mehrere neue Canons von Ferrari belebten die Luft ber Sanger und den Beifall ber Bubbrer; ich aber batte mich icon in biefen Berluft ergeben, und ale bei meiner bevorftebenden Sommerreife ju Ende Aprile eine Daufe eintreten mußte, fo war icon mein Entichluß gefaßt nie wie= der ju beginnen: ich verlor dabei febr viel, und mußte begbalb ernftlich bedacht fevn mich ander= marts zu entichabigen.

Noch während biefer auferbaulichen Unterhaltung ichrieb ich die Cantate Minaldo für des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; fle ward durch den verdienstvollen Capellmeister Minter componirt, und gemährte, burch des Prinzen anmuthige Lenorstimme vorgetragen, von Choren begleitet, einen schonen Genuß.

Was sich auf altere bilbenbe Aunst bezog warb vorzüglich geachtet. Meper bearbeitete unablässig bie Aunstgeschichte, und alle beshalb gepflogenen Unstersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch.

Mianetische Paten Altapiechischer Mänzen hatten, als die würdigsten Dospmente jeuer, Zeit, die entschiedensten Auskaten eröffnet.

Die Lift fich Bergangenes zu vergegenwiertigere wirfte fort, und wir flucten mit Soffe eines zwen Rechners ben Rogus bes Hephaftion, befondess aber bas ungeheure Amphitheater wieder herzustell Ien, in beffen Witte er anfgefährt war, und wogu die Maner von Budpfon Erde und Ghutt haue hergeben untiffen, wie zum Rogus die Jiegeln. Dus ganze Griedische Heer fah mit Bequentigteit ver Reier zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen ju überschreisten, als Dr. Sulpiz Boissere mit einer wichstigen Folge von Zeichnungen und Aupsern bei unseintraf, und unsere Aunstbetrachtungen ins Mittelsalter hiulenkte. Hier verweilten wir so gern, weit eine wohl überdachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar dustere aber durchaus ehren und antheilwerthe Zeit versehte. Das lebhafte Interesse des Borzeigenden, die gründliche Erkenntnis jener Zustände und Mossichten, alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterdecoration, abermals gern in Zeiten und Localitäten versehen, zu denen man in der Wirklickseit nicht wieder gelansen sollte.

Und so word ein trener Ginned- und Hersend=

bund mit dem eblen Safte geschloffen, der für die übrige Lebenszeit folgereich zu werden versprach.

Berner hatte berfelbe Goberzeichnungen nach bem Sobiste: bie Ribelungen, von Cornelins mitgebrucht, beren alterthunlich tapferen Sinn, mit imglaublicher technister fortigkeit andgesprochen, man bochlich bewundern ausste.

Als Nachtlang jener früheren Weimarischen Aunstausstellung, in Gefolg guter daraus sich herleitenber Berhältnisse mit lebenden Künstlern, ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Rauwerd zu Naheburg schiete Zeichnungen und Gemablbe; des alzufrüh abgeschiedenen Landschaftsmablers Kaaz binterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzeß Caroline von Medlenburg, felbst einen schonen Sinn für landschaftliche Zeichnungen besiehend, so wie anmuthig aussuhtend, verschaffte sich von beiden eine Auswahl.

So wurden mir auch mit einem hoffnungsvollen' Calente eines jung abgaschiebenen Mannes Namens Wehle zum erstenmal bekannt, dessen Berlaffenschaft Baron Schon berg = Nathichanberg Läuslich an sich gebracht hatte. Sowohl in Stizzen als ausgeführten Blättern nach der Natur offenbarte sich ein glücklich fünstlerischer Blättern war durch fremdartige seltfamliche Localität erhöht. Er war die Lissis vorgedrungen, und hatte Fernes so

wie Rabes mit darafteriftifder Leichtigfeit bem Pa-

Wor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der Hut; doch studirte ich zwischendurch
die Geschichte der Physif, um das Herantommen
dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: denn ganz allein durch Aufklärung der
Bergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen.
Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Austalt
und Einrichtung, eine ungeheure Contignation von
Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Krankhaftem; alles
was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am
Ende doch nur als Symptome ansehen, die wenn
wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physsiologischen und pathologischen Principe zurückzusühven sind.

Ich enthielt mich personlich von Versuchen aller Art, aber ein Indianisches Weißseuer auf dem Landsgrafenberg, von Professer Dobereiner abgesbrannt, gab durch Erleuchtung des Chales, besons der der gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende Erscheinung.

Nach biefem aufblidenden Lichtzlange burfte fich ber herrliche langverweilende Komet wohl auch noch feben laffen, unfere Augen entzuden und unfern innern Sinn in bas Weltall binausfordern.

Mein biegiahriger Aufenthalt in Carlebab nahm einen gang eigenen Charafter an; bie Luft bee Saf-

tens an der Natur, des Zeichnens und Nachbildens hatte mich ganz und gar verlaffen; nichts der Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopfens der allzubekannten Felsmaffen völlig mude. Müller, in hoben Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah' ich denn auch die Bemühungen, dem Sprudel seinen alten Beg wieder zu weisen, mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Borurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ahnlichen Uebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gefellichaft von lebensluftigen Freunden und Freundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenben Berftreuung. Die bertommlichen Promenaden gu Fuß und Bagen gaben Raum genug fich nach allen Seiten ju bewegen; bie naberen fowohl als die ent= fernten Luftorte wurden befucht, ju welchen fich noch ein neuer auf eine faft laderliche Weife gefellt hatte. In Behebig, einem Dorfe über ber Eger gegen Dalwis gelegen, hatte fich ein Bauer, ber ale gubr= mann bis Ungarn frachtete, auf bem Rudwege mit jungen geistig wohlschmedenben Weinen belaben und in hof und haus eine kleine Wirthschaft errichtet. Bei bem niedrigen Stande bes Papiergelbes, faft wie Behn gegen Gins, trant man eine anmuthige Klafde Ungarmein für den Betrag von menig Gil= bergroschen. Die Neubeit, bas Geltsame, ja bie Unbequemlichfeit des Aufenthalte, fügten gur Bobl= feilheit einen gewillen Reig; man jog binaus, man

wie Rabes mit darafteriftifder Leichtigfeit bem Papier anvertraut.

Bar ber Naturbetrachtung war man einigermaßen auf ber Hut; doch studirte ich zwischendurch
die Geschichte der Physit, um das herantommen
dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: denn ganz allein durch Austlärung der
Bergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen.
Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt
und Einrichtung, eine ungeheure Contignation von
Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Kranthaftem; alles
was wir tagtäglich gewahr werden, dursen wir am
Ende doch nur als Symptome ansehen, die wenn
wir und wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physsologischen und pathologischen Principe zurüczusühven sind.

Ich enthielt mich perfonlich von Versuchen aller Art, aber ein Indianisches Weißfeuer auf dem Land-grafenberg, von Professer Dobereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Thales, besont berd der gegenüber liegenden Berge, eine höchft überraschende Erscheinung.

Nach biefem aufblidenden Lichtzlange burfte fich ber herrliche langverweilende Komet wohl auch noch feben laffen, unfere Augen entzuden und unfern innern Sinn in bas Weltall hinausfordern.

Mein biegiahriger Aufenthalt in Carlebab nahm einen gang eigenen Charafter an; bie Luft bee haf-

tens an ber Natur, bes Zeichnens und Nachbildens hatte mich gang und gar verlaffen; nichts ber Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstiberns und Durchtlopfens der allzubefannten Felsmaffen völlig mube. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah' ich denn auch die Bemühungen, dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen, mit Gleichgultigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Vorurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ahnlichen Uebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gefellicaft von lebensluftigen Freunden und Kreundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Berftreuung. Die berfommlichen Dromenaben gu Kus und Bagen gaben Raum genug fich nach allen Seiten ju bewegen; die naberen sowohl ale bie entfernten Luftorte murben befucht, ju melden fich noch ein neuer auf eine faft laderliche Beife gefellt batte. In Bebebis, einem Dorfe über ber Eger gegen Dalmit gelegen, hatte fich ein Bauer, ber ale gubrmann bie Ungarn fractete, auf bem Rudwege mit jungen geiftig wohlschmedenden Beinen belaben und in Sof und Saus eine fleine Birthicaft errichtet. Bei bem niedrigen Stande bes Papiergelbes, faft wie Behn gegen Gins, trant man eine anmuthige Rlafde Ungarmein für ben Betrag von menig Gilbergrofchen. Die Neubeit, bas Geltfame, ja bie Unbequemlichfeit bes Aufenthalte, fugten gur Boblfeilbeit einen gewisen Reiz; man zog hinaus, man

lachte, spottete über sich und andere und hatte immer mehr bes einschmeichelnden Weins genoffen als billig war. Man trug sich über eine folche Wallfahrt mit folgender Anelbote: Drep bejahrte Manner gingen nach Webebis zum Weine:

Obrist Otto, alt . . 87 Jahr. Steinschneider Müller 84 — Gin Ersurter . . . 82 — 253 Jahr.

Sie zechten wader, und nur der lette zeigte bei Nachhausegeben einige Spuren von Bespihung, die beiden andern griffen dem Jüngeren unter die Arme und brachten ihn gladlich zurud in seine Wohnung.

Einen folden allgemeinen Leichtsinn begünstigte jener niedere Stand bes Papiers. Ein ergangenest Patent hatte alle Welt verwirrt gemucht, bie vorstandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Anticipationssichene. Die Berläufer und Empfänger konnten dem fintenden Papierwerth nicht genug nachridten, den Käufern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Bortheil; sie verschleuderten Groschen und wurden so allmählich ihre Thaler los. Der Instand war don der Art, daß er auch den Besonnenfen zur Berrücktheit hinris.

Doch ift ber Tag fo lang, baß er fich ofine nutliche Besthaftigung nicht hindringen lagt, und so fette ich mit Niemers Beistand unter fortwährenbem Besprechen die Arbeit an der Biographie fort, Das Racfie ausführend, bas fernete fchematificut. Auch waren jum fortgefehten Lefen und Betrachten bie kleineren Schriften Plutauchs jederzeit bei der hand, wie es benn auch an mancheriei Erfahrung und Belehrung in einem so großen Zusammenstuß von bebeutenden Menschen, die in geschäftslofer Freiheit sich gern von dem was ihnen lieb und werth in meterbaiten, feineswegs fehlen konnte.

Won Verfonen, Die diefes Jahr in Weimar eins gefprochen, find' ich folgende bemertt: Engel= Dardt, Architett vom Raffel, auf feiner Durchreife und Atalien .: Dan wollte bebaunten ich babeibn in fruberen Beit als Mufterbild feines Kunstnenoffen imden Bahlvermundischaften im Ange gehabt. Der fo pefdidte ald gefällige Racbe bielt fich einige Beit bei und auf, mable mein Bilbnif in Del auf Ritter Obara, ein trefflicher Gefell: fchafter, guter Bieth und Chnenmann, wahlte Beimar für einige Beit zu feinem Bobnort. Gefthichten feiner vielführigen Jerfahrten', bie er mit einigem Scherz über fich felbft gu murgen verftunb; verbreiteten über feine Lafel einen angenebmen vertraulichen Con. Daß feine Rochin bie treff= lichften Beeffteats ju bereiten mußte, auch baß er mit bem achteften Motta : Raffee feine Gaftmable fibtof, warb ihm nicht gum geringen Berbienft an= gerramet.

Lefevre, Frungofifther Legationeffecretair von Raffel tomment, burch Baron Reinhard angemels

det, regte im lebhaften Gefprach Franzolische Rede, Poeffe und Geschichte mieder auf, zu angenehmster Unterhaltung. Professor Thiers of ging, gute Einsbrücke zurücklassend und hossentlich mitnehmend, bei uns vorüber. Das Ehepaar von Arnim hielt sich eine Zeit laug bei und auf; ein altes Vertrauen hatte sich sogleich eingefunden; aber eben durch solche freie unbedingte Mittheilungen erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige Uebereinstimmung aufz gelöft hatte. Wir schieden in hossnung einer tunftigen glücklichern Annäherung.

Wen wichtigen Buchern, beren Einfluß bielbend war, las ich St. Croix Examen des Historiens-d'Alexandre; herrens Ideen über die Geschichte bes handels; Dogerando histoire de la philosophie; fie verlangten sammtlich, daß man seine Umficht innerhalb ber vergangenen Zeiten auszubebnen und zu erweitern fich entschließe.

Jatobi "von ben gottlichen Dingen" machte mir nicht wohl; wie tonute mir das Buch eines so berglich geliebten Freundes willtommen sepn, worin ich die These durchgesührt seben sollte: die Natur verberge Gott. Mußte, bei meiner reinen tiefen angebornen und geubten Anschauungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen que verbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Vorstellungsart den Grund meiner ganzen Eristenz machte, mußte nicht ein so seltsamer, einseitig beschränkter Anse

spruch mich bem Geiste nach von dem edelsten Manne, bessen herz ich verehrend liebte, für ewig entsernen? Doch ich bing meinem schmerzlichen Verdrusse nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Usvl, und fand in Spinoza's Ethit auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Vildung gesteigert hatte, ward ich, im schon Betannten, gar manches das sich neu und ansbers hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich einwirtte, zu meiner Verwunderung, gewahr.

. Dumaroms Project einer Affatifchen Afabemie lodte mich in jene Regionen, wohin ich auf langere Beit zu mandern ohnedem geneigt mar. Hebels abermalige alemannische Gebichte gaben mir ben au= genehmen Gindrud, ben wir bei Annaherung von Stammverwandten immer empfinden. Dicht fo von Sagens Beldenbuch; hier hatte fich eine alles ver= wandelnde Beit dagwischen gelegt. Gben fo brachte mir Bufdings armer Beinrich, ein an und für fich betrachtet bochft fcatenemerthes Gebicht, phy= fifd-afthetifden Somers. Den Etel gegen einen ausfähigen herrn, fur ben fich bas maderfte Mab= den aufopfert, wird man fcwerlich los; wie denn burchaus ein Jahrhundert, wo die widermartigfte Rrantheit in einemfort Motive gu leibenschaftlichen Liebes = und Ritterthaten reichen muß, uns mit Mb= ichen erfullt. Die bort einem Bergismus jum Grunde liegende foredliche Rrantheit wirft wenig= flend auf mich fo gewaltfam, baf ich mich pom blofen Berühren eines folden Buche icon angeftedt

glaube,

Durch einen befonbern Bufall tam mir fobann ein Bert gur Sand, von welchem man bagegen eine unfittliche Anftedung hatte befürchten tonnen; weil man fic aber vor geiftigen Ginwirtungen, and einem gemiffen frevelhaften Duntel immer ficherer balt als por forperlichen, fo las ich die Bandchen mit Bergnugen und Gile, da fie mir nicht lange vergonnt waren; es find die Novelle galanti von Berorchio: fie fteben denen des Abbate Cafti an poetifchem und rhetorifdem Werth giemlich nabe, nur ift Caffi funftlerisch mehr zusammen genommen und beberricht feinen Stoff meifterhafter. Auf Erinnerung eines Kreundes folof ich die Novelle del Bandelli unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieur und Manon l'Edcot wurden ale nahe verwandt ber: beigerufen; boch muß ich mir guleht bas Beugniß geben, bag ich nach allem biefem endlich jum Land: prediger von Batefield mit unichuldigem Belagen aurudfehrte.

## 1 8 1 2.

Die Familte Robler eröffnete mit höcht anmuthigen Balletten bas Jahr: 'Roines und Julie, föbann Euranbot werben wieberholt'; bie Aufführung vont Leb en ein Braum vorbereitet: Die juwürdiger Darstellung solder Stücke erforberlichen Anstrengungen gaben neue Seiegenheit zum tiefer eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzügen die man im allgemeinen an einem jungen fogenannten Liebhaber wunschen kann, nur vermisteman an ihm ein gewisses inneres Fener, oder auch nur jene Art von Enthussamus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publicum ansgedrungen hatte, daß es ihn sühlen und anerkennen mußta. Man hoffte jedoch, daß en dies Arzburgis bald selbst empfluden werde.

Theodor Rirner mar als Theaterdichter hore vongetreten; beffen Tonn, Frini und Rofarmunde, als Rachtlinge einer turz vergangenen Epoche, von ben Schauspielern leicht aufgefast und wiedergegeben und eben so dem Publicum finn- und artverwandt von ihm gunstig aufgenommen wurden. In höhern Zweden ward die große Zenobia von Calderon studirt und der Munderbare Magusturch Griesens Uebersehung und angenähert.

Wolf und Niemer machten einen Plan gu Aufführung bes Fauft, wodurch ber Dichter verleitet ward mit diesem Gegenstand fich abermals gu besichäftigen, manche 3wischenscenen zu bedenten, ja sogar Decorationen und sonstiges Erfordernis zu entwerfen. Jene genannten, immerthätigen Freunsbe entwarfen gleichfalls ben Versuch einer neutn

Redaction bes Egmont mit Biederherkellung ber herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schon berger veranlaste die erfreulichten Darstellungen. Iffland schloß das Jahr auf das erwünschefte, indem er mehrmals auftrat; vom 20 Decbr. an sehen wir solgende Borstellungen: Elementine, Selbstebeherrschung, der Jude, Kunstlers Erdewallen, Don Ranubo und der arme Poet; der Kaufmann von Benedig, der gutherzige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, deren Gemeinsschaft er seiner hoben Aunst nicht unwürdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß ihre Namen hier aufzuführen, die Herren: Durand, Denp, Graff, Genast, Haide, Lorging, Maltolmi, Dels, Ungelsmann, Wolf; sodann die Damen: Bed, Eberwein, Engels, Lorging, Wolf.

Der Biographie zwepter Band murde gearbeitet und abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Ganzen entworfen, im Einzelnen ausgesührt. In Sefolg der Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang der Kinder Ifrael durch die Wuste aus alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Iweden zurfickgelegt.

Drep Gebichte für Raiferliche Majeftaten, im namen ber Carlebaber Burger, gaben mir eine eh-

renvoll angenehme Gelegenheit ju versuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In ber bilbenben Aunst ereignete sich manches Gunftige: bie Nachricht von bem Fund auf Aegina eröffnete ber Aunstgeschichte neue Aussichten, an welchen wir und, mit Freund Meyer, ber in seinen Bemuhungen immer vorwarts ging, erbauten und erabten.

Der Sebante aus vorliegenden alten Mungen bas Andenten verlorner Aunstwerte zu erganzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Auffat über Mprons Auh in dergleichen Betrachtungen fortfuhr, den Olympischen Jupiter, die Polyfletische Juno, und manches andere wurdige Bild auf diese Weise der berzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa fpannenlang und bewundernswurdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antil oder modern fep. Die Weimarischen Aunsthreunde, überzeugt daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken sep, bewunderten ihn, belehrten sich baran und traten zu derjenigen Partey, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

3ch acquirirte eine nicht gar ellenhohe altfloren: tinische Copie bes figenden Moses von Michelangelo, in Bronze gegoffen und im Einzelnen durch Grabfichel und andere cifelirende Inftrumente fleißigft vollendet: ein schones Dentmal forgfältiger, beinahe gleichzeitiger Nachbildung eines höcht geschätzen Aunstwerkes jener Epoche, und ein Beispiel wie man dem tleinen Bilbe, welches naturlich die Großhait des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Ausführlichkeit im Einzelnen, einen eigenthumlichen Werth zu geben mußte.

Die Naturwissenschaft erfreute sich manchen Gewinnes; Nam dor "von den Berdauungsmertzeugen der Jusecten" bestätigte unsere Dentweise über die allmähliche Steigerung organischer Wesen. Mebris gend aber wandte sich die Ausmertsamseit mehr ge-

gen allgemeine Maturforfdung.

Doctor Serbe c, ber chramatischen Angelegenheit immerfort mit gewohntem Fleiße falgend, bemühte sich um den zwepten Newtonischen Bersuch, ben ich in meiner Polemit nur so viel als nothig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Segenmart und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man anstatt der ansänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine fast unauflesliche Berstbung verwickelt werbe.

Bu allgemeiner Betrachtung und Erhebung bas Geiftes eigneten fich die Schriften des Jordanus Brunus von Rola, aber freilich das gediegene Gald und Silber aus der Maffe jener so ungleich begabten Erzgange auszuscheiden und unter den hammer zu bringen, erfordert fast mehr als menschliche Kräfte vermögen, und ein ieber dem ein abnlicher

Exieb eingeboren ift thut beffer, fich unmittelbar an die Natur zu wenden, als fich mit den Gangarten, vielleicht mit Schladenhalden, vergangener Jabbu nderte berumzumuben.

In Carlebab fand man fich wieber zu hertommlichen geologischen Betrachtungen genothigt. Die Erweiterung des Naumes um den Neubrunnen, ein fühnes vielleicht in früherer Zeit nicht bentbares Bornehmen, bestärfte in den bisherigen Borstaungen; ein mertwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, startes Waffer der Tepl und hestiges Ausbrausen der beißen Quellen trasen zusammen, Umstände welche auf die Hopothese hinzudeuten schienen: diese große Naturwirkung sen als ein ungeheures galvanisches Experiment anzusehen.

Ben Coplis aus besuchte man Doctor Stol; in Aufig und belehrte fic an beffen trefflichen Kenntniffen und Sammlungen. Fossile Anochen in Bohmen waren auch zur Sprache getommen.

Nach hause guruckgelehrt verweilte man-guerst in Jena, um den dortigen Museen im Augenblick einer eintretenden gunstigen Epoche eine freudige Auswerksamkeit zu widmen. Ihro Kaiserliche hobeit die Frau Erbprinzes bestimmten eine ansehnliche Somme zu diesem Iwede, und Mechanicus Korner versertigte eine Luftpumpe für das physisalische Cabinet. Sonftige Instrumente und andere Anschaffungen borthin werden gleichfalls eingesteit, und um des Raumes mehr zu gewinnen,

bie oberen Simmer im Jenaischen Schloß für bie Aufnahme eines Eheils der Museen eingerichtet. Von Erebra verehrte merkwürdige Granitübersgangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Wert vom Innern der Gebirge wird aufs neue vorgenommen und dabei altere und jungere Vorstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schmefelquellen in Berta an ber 31m, oberhalb Beimar gelegen, die Austrocknung bes Leichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benuhung berselben zum heilbabe, gab Gelegens beit geognostische und chemische Betrachtungen bersvorzurufen. hiebet zeigte sich Professor Dobereiner auf bas lebhafteste theilnehmend und einwirtend.

## 1 8 1 3.

Die erneuerte Segenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Auf-juhrung berselben Italianisch möglich gemacht. Reinem Sanger ift diese Sprache gang fremd: denn er muß sein Talent mehrentheils in selbiger productiven; sie ist überhaupt für den, dem die Natur ein gludliches Ohr gegonnt, leicht zu erlernen. Bu grösterer Bequemlichkeit und schnellerer Wirfung ward ein Sprachmeister angestellt. Eben so hatte Ifflands Gegenwart alle Ausmertsamteit unserer Schauspieler

angeregt, und fie wettelferten allansammt würdig neben ibm'au fteben. Wer in bie Sache tief gening hineinsah, tonnte wohl ertennen, daß die utebereinsening, bie Einhelt unferer Buhne biefem grössen Schauspieler volltommene Leichtigkett und Berquemlichteit gab, sich wie auf einem reinen Elenient uach Gefallen zu bewegen! Nach seiner Abreise wurde alles wieder ernftlich und treulich fortgeseht; aber sebes künstlerische Bestreben durch Jurcht vor immer näher herandringenben Kriegbereignissen der gestalt gelähnt, daß man sich begnagen mußte mit den Borrathen ausgalangen.

Poetischer Gewinn war biefes Jahr nicht reichlich; drep Momangen: ber Lodt en frang, der getrene Euflard und die mandelude Glod'e verbienten einige Erwähnung. Der die eine in fin hi, eine Oper, gegründet auf die affe Aebeilleferung, die ich nachber in der Ballabe "die Kinder die hören es gerne" ausgeführt, gerieth ins Stoden und verharrte barin: Der Spilog zum Effer burf mobi-

auch ermähnt metben.

Det deitre Band meiner Blogruphite ward redigirt und abgedruct und erflette fich, ungeachter außerer miglicher Umfidibe, einer guten Wirfung. Das Italianische Lagebuch ward naher befenchtet und zu beffen Behandlung Anftalt gemacht; ein Auffan zu Wielands Andenken in der Leauerloge vorgelefen und zu vertraulicher Mittheffung dem Druck übergeben. Im felbe ber Literatur ward mandes Aeltere, Neuere und Verwandte vorgenommen und mehr ober weniger durch fortsetung der Arbeit irgend einem Ziele naher gebracht, besonders ist das Stubium zu erwähnen, das man Shalespeare'n in Bezzug auf seine Vorgänger widmete.

Geographische Charten ju sinnlicher Darstellung ber über die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von humboldte Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; eben so ward ich von Alexander von humboldt veranlaßt, die Berghoben der alten und neuen Welt in ein vergleidendes landschaftliches Bild zu bringen.

Sier ift nun am Plate mit wenigem audzuspresden, wie ich bas Glud gleichzeitig mit den vorzug= lichften Mannern zu leben mir zu verdienen suchte.

Bon dem Standpunite aus, worauf es Gott und ber Natur mich ju sehen beliebt und wo ich junachst den Umständen gemäß ju wirfen nicht unterließ, sab ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirften. Ich meines Theils war bemüht durch Studien, eigene Leistungen, Sammlungen und Versuche ihnen entzegen zu kommen und so, auf den Gewinn dessen was ich nie selbst erreicht hatte, treulich vorbereitet, es zu verbienen, daßich unbefangen ohne Rivalität oder Reid ganz frisch und lebendig dasjenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten warb. Und sog sich mein Beg gar

manchen schonen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd und ich fam nicht in Sefahr, es mit Ueberraschung aufznnehmen, ober wegen veralteten Vorurtheils zu verwerfen.

Als Zeichen ber Aufmerksamteit auf das allerbefonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bilbern
aus einer alten handschrift des Sachsenspiegels Kennern und Liebhabern in die hande, welche deun auch
davon den löblichen Gebrauch machten, und die Spmbolik eines, in Absicht auf bildende Kunst, vollig kindischen Zeitalters gar sunig und überzeugend
auslegten.

Des Allerneuesten bier ju ermannen sendete mir Abbate Monti, fruherer Berhaltniffe eingedent, feine Uebersehung ber Ilias.

Als Kunficate famen mir ins hand: Gypsabguß von Jupiters Koloffal-Bufte, fleine herme eines
Indischen Bachus von rothemantiken Marmor, Gypsabgusse von Peter Vischers Statuen ber Apostel am
Grabmal bes heiligen Sebaldus zu Nurnberg. Borzuglich bereicherten eine meiner liebwerthesten Sammlungen Papfiliche Munzen, doppelt erwünscht theils
wegen Ausfüllung gewisser Luden, theils weil sie die Einsichten in die Geschichte der Plastik und der bilbenden Kunst überhaupt vorzuglich beforderten.
Freund Meper sehte seine Kunstgeschichte fort; Philostrats Gemählde belebten sich wieder, man studirte Hepne's Arbeiten darüber; die kolosale Statue Domitians, von Statius beschrieben, suchte man sich gieichfalls zu vergegenwärtigen, zu restauriren und an Ort und Stelle zu sehen. Die Philologen Riesmer und hand waren mit Gefälligkeit beiräthig. Bisconti's Iconographie grecque warb wieder aufgenommen, und in jene alten Zeiten führte mich unamittelbar ein höchst willfommenes Geschent. Herr Börn stett beschentte mich im Namen der zu so bedentenden Zweden nach Griechenland Gereisten mit einem zum Spazierstabe umgesormten Palmenzweig von der Atropolis; eine bedeutende Griechische Gilbermänze vertrat die Stelle des Anopses.

Damit man ja recht an folden Betrachtungen feftgehalten werde, fand fich Selegenheit bie Dreebener Sammlung ber Originalien fowohl ale ber Abguffe mit Ruße zu betrachten.

Indeffen jog denn doch auch die Meisterschaft numcher Art, die den Neuern vorzuglich ju Theil geworden, eine gefühlte Aufmertsamfeit an fich. Bei Betrachtung Ruisdalischer Arbeiten entstand eintfeiner Auffah: der Landschaftsmahler als Dichter.

Bon Mittebenden hatte man Gelegenheit bie Arbeiten Rerfting & fennen gulernen und Urfache fie werth ju fcaben.

Naturmiffenschaften, befondere Geologie, erhielten fich gleichfalls in der Reihe; von Toplis aus befucte ich die Sinnwerte von Graupen, Binnwalbe und Altenberge; in Bilin erfrente ich mich der Leitung bes erfahrnen flar dentenben Dr. Reuß; ich gelangte unter seiner Fibrung bie an den Auf des Billiner Felfene, wo auf dem Klingstein in Waffe ber faulenformige unmittelbar aufsteht; eine geringe Beranderung der Bedingungen mag die Beranderung bieses Gestaltens leicht bewirkt haben.

Die in ber Nahe von Bilin fich befindenden Granaten, deren Sortiren und Behandlung überhaupt, warb mir gleichfalls ausführlich bekannt.

Eben fo viel mare von anderer Seite ein Befuch von Dr. Stolz in Außig zu ruhmen; auch hier erschien das große Berdienst eines Mannes, ber seinen Kreis zunächst durchpruft, und dem antommenben Gast gleich so viel Kenntniffe mittheilt, als ihm ein langerer Aufenthalt faum hatte gemähren tonnen.

Aus bem mannichfaltigen Bucherftubium find hier abermals Erebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge und Charpentiers Berte zu nennen. Es war meine Art auf Ansichten und Ueberzeugungen mitlebender Manner vorzuglich zu achten, befonders menu sie nicht gerade der Schurre des Tags angemeljene Bewegung machen lounten.

Das intentionirte Somefelbab zu Berta gab zu manderleiDiscuffionen Gelegenheit; man versuchte, was man voraussehen tonnte und ließ bewenden, was man nicht hatte beabsichtigen sollen.

Die entoptischen Farben erregten Anfmertsamleit; unabhängig hievon hatte ich einen Aufsat über ben Doppelspath geschrieben.

Und fo bemerte ich am Soluffe, daß die Infiru-

mente für die Jenaische Sternwarte bestellt und Klugens Wert über den animalischen Magnetis= mus beachtet wurde.

F Bedeutende Personen murben von mir gesehen. In Charand Forstmeister Cotta, in Toplit Dr. Kapper, Graf Bruhl, General Thielemann, Nittmeister von Schwauenfeld, Professor Dietrich vom Symnassium zu Commotav, Großfürstinnen Katharina und Maria.

7 Nach ber Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humbolbt; Graf Metternich; Staatskanzler von Harbenberg; Prinz Paul von Wurtemberg; Prinz August von Preußen; Aurprinzeß von Hessen; Professor John, Chemicus; Hofrath Nochlis.

Hier muß ich noch einer Eigenthumlichteit meiner handlungsweise gedenten. Bie sich in der politischen Belt irgend ein ungeheures Bedrohliches
bervorthat, so warfich mich eigensinnig auf das Entfernteste. Dahin ist denn zu rechnen, daß ich von
meiner Rücklehr aus Carlebad an mich mit ernstlichstem Studium dem Chinesischen Reich widmete, und
dazwischen, eine nothgedrungene unerfreuliche Aufführung des Esser im Auge, der Schauspielerin Bolf
zu Liebe und um ihre fatale Rolle zuleht noch einigermaßen glänzend zu machen, den Epilog zu Esser
schrieb, gerade an dem Tage der Schlacht von
Leipzig.

Bum Bebuf meiner eigenen Biographie jog ich

aus' ben Frantfurter gelehrten Beitungen vom Jahr 1772 und 1773 bie Recensionen aus, welche gang ober jum Theil mir gehorten. Um in jene Beiten mid noch mehr zu versegen ftubirte ich Mofers Phantaffen, fobann aber auch Klingere Werte, bie mich an die unverwuftliche Thatigfeit nach einem befondern eigenthumlichen Wefen gar caratteriftisch erinnerten. In Abficht auf allgemeinern Ginn in Begrundung afthetifden Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernefti's Tednologie Griedi: ider und Romifder Rebetunft, und befviegelte mich barinnen icherge und ernfthaft, mit nicht weniger Beruhigung, bağ ich Tugenben und Mangel nach ein paar taufend Jahren als einen großen Beweis menschlicher Beschränktbeit in meinen eigenen Schriften unausweichlich wieder gurudtehren fab.

Bon Ereignissen bemerke vorläusig: der Franzbsische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und
entsommt. Ein geringes Corps Preußen besett.
Weimar, und will uns glauben machen, wir sepen
unter seinem Schutze sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein.
Ich reise ab, Begegnisse unterwegs. In Dresden
Unssischen Seinquartierung, Nachts mit Fackeln. Ingleichen der König von Preußen. In Löplig Bertraulichteiten. Borläusige Andeutungen einer allgemeinen Berbindung gegen Napoleon. Schlacht
von Lützen. Franzosen in Oresden. Wassenstillstand. Ausenthalt in Bohmen. Lustmanduvrezwis

foen Bilin, Ofel und Dude. Manuichface Ereigniffe in Dresben. Ructehr nach Weimar. Die jungfte Frangoffche Garbe gieht ein. Travers, den ich als jenen Begleiter bes Ronige non Solland tennen gelernt, mird bei mir gu feiner bochten Bermunderung einquartiert. Die Fran-Jofen gieben alle pormarte. Schlacht von Leipzig. Die Rofgten foleichen beran, der Frangofiche Befanbte wird bier genommen, bie Frangelen nen Apolda und Umpferftedt ber andrangend. Stadt wird vom Ettersberg ber überfallen. Die Defterreicher ruffen ein.

Muf bem Theater fab man die Sould von Mullner. Ein foldes Stud, man beufe ührigens davon wie men wolle, bringt ber Bibne ben grofen Bortbeil, daß jedes Mitglied fich gufammen nehmen, fein Daglichftes thun muß, um feiner Rolle nur einigermaffen gemaß ju erfceinen.

Die Lofung biefer Aufgabe bewirfte mehrere treffliche Vorftellungen von Romeo und Julie, Egmont, Ballenfteine Lager und Egb. Alle Rollenveranderungen bie in biefen Studen porfielen, murben benutt ju forgfaltigen Didastalien, um geubte und ungeibie Schaufpieler mit einander

in harmonie gu fegen,

Indem man fich nun nach etwas Neuem, Frembem und zugleich Bedeutendem umfah, glaubte man aus den Shauspielen Louque's, Arnims und anderer humoristen einigen Bortheil ziehen zu könznen, und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer, öfters sehr glüdlichen und bis auf einen gemissen Grad, günstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen: ein Unternehmen welches jedoch nicht durchzusihren war, so wenig als bei den früheren Aebeiten von Tiech und Brentano.

Der Besuch des Fürsten Radzivil erregte gleichfalls eine fcwer zu befriedigende Sehnfucht; feine genialischenung gladlich mit fortreißende Composition zu-Fauft ließ und doch nur entfernte Hoff-nung sehen, das feltsame Stud auf das Cheater zu bringen.

Unfere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch diesmal ber Gunft genieben in Salle den Sommer durch Borftellungen zu geben. Der wachere Reil, dem bie dortige Bühne ihre Entstehung nerstante, mar gestorben; man wünschte ein Vorspiel, has zugleich als Todtenseier für den trefflichen Mann gesten könnte; ich entwarf es beim Frühlingsaufenthalte zu Berta an der Im. Als ich aber, hurch Iffland unerwartet ausgesorbert, das Ermanken des Epimen ides unternahm, so wurde jenes durch Riemer unch Werahredung ausgegrbeitst. Capelmeisten Reber besuchte mich wegen der

Composition des Epimenides über bie wir une ver- glichen.

Das Monobram Proferpina, wurde, nach Eberweins Composition, mit Madame Wolf eingelernt, und eine turze, aber höchst bedeutende Vorstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Declamation, Mimit und edelbewegte plastische Darstellung wetteiferten, und zulest ein großes Tableau,
Pluto's Reich vorstellend und das Sanze tronend,
einen sehr gunstigen Eindruck hinterließ.

Das Gaftmahl ber Beifen, ein bramatifch lprifder Scherz, worin bieverschiebenen Philosephen jene zudringlichen metaphpfischen Fragen, womit bas Boll fie oft beläftigt, auf heitere Beife beant-worten, oder vielmehr ablehnen, war, mohl nicht für's Theater, boch für gesellschaftliche Musit bestimmt, mußte aber, wegen Anzuglichfeit, unter bie Paralipomena gelegt werden.

Musikalische Ausmunterung durch Belters Gegenwart und durch Inspector Schubens Bortrag ber Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten jur Antunft bes herzogs aus bem gludlichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architettonischer Bierbe ber Strafen. Redaction einer Gebichtsammlung nachber unter bem Litel: Willtommen berausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Berte vorbereitet; ber biographische britte Band gelangte zu Jubilate ins Publicum. Die Italianische Reise

rudte vor, der westoftliche Divan marb gegrundet; die Reise nach den Rhein-, Main = und Redargegenden gemahrte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Personlichteiten, Localitäten, Kunstwerten und Kunstreften.

In heibelberg bei Boiffere's, Studium ber Niederlandischen Schule in Gefolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Ban-lichteiten nach Riffen und Planen. Letteres sortzgeset in Darmstadt bei Moller. Alte Oberzdeutsche Schule in Frankfurt bei Schuh. Bon diefer Ausbente und reichlichem Stoff an Menschentenntniß, Gegenden, Aunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeltschrift Abein und Main.

Naturwissenschaft wurde sehr geforbert burch gefällige Mittheilung bes Bergrath Eramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwalde. Das Darmstädter Museum, die Frankfurter-Museen, Aufenthalt bei Geheimerath von Leonhard in Hanau. Nach meiner Rudtunft Sorge für Jena.

Non öffentlichen Ereigniffen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich der erften Feier bes achtzehnten Octobers in Frankfurt beiwohnte.

## 1 8 1 5.

· Soon im vorigen Jahre waren mir bie fammet-·liden Gebichte Safie inder von Sammerfden Heberfehung gugefommen, und wenn ich früher ben bier und ba in Beitichriften überfett mitgetheilten einzelnen Studen biefes berrlichen Poeten nichts abgewinnen fonnte, fo wirften fie boch jest gufam = men befto lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich bagegen productiv verhalten, weil ich fond nor ber machtigen Erideinung nicht batte befteben tounen. Die Einwirfung war zu lebhaft, die Deutsche Ueberfebung lag vor, und ich mußte alle bier Beranlaffung finden gu eigener Ebeilnahme. Alles was bem Stoff und dem Sinne nach bei mir Mehnliches vermabet und gehegt worden, that fich bervor, und bieß mit um fomehr Beftigfeit als ich hochft nothig fubite mich aus ber wirflichen Belt, bie fich felbit offenbar und im Stillen bebrobte, in eine ibeelle an füchten, an welcher vergnäglichen Theil zu nehmen meiner Luft, Rabigleit und Billen überlagen mar.

Nicht gang fremb mit ben Eigenthumlichkeiten bes Oftens wandt' ich mich gur Sprache, infofern es unerläßlich war jene Luft zu athmen, fogar zur Schrift mit ihren Eigenheiten und Berzierungen. Ich rief die Moallatats hervor, deren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersett hatte. Den Beduinen-Zustand bracht'ich mir vor die Einbildungstraft; Mahomets Leben von Delsner, mit dem

ich mich foon langft befreundet hatte, forberte mich aufe neue. Das Berbaltnif au v. Dies befeftigte fich; bas Bud . Cabus eröffnete mir ben Schauplat jener Sitten in einer bochft bedeutenben Beit ber unfrigen gleich, wo ein Kurft gar wohl Urfache batte feinen Gohn in einem weitlaufigen Berte gu belehren, wie er allenfalle bei traurigftem Soid= fale fic bod noch in einem Gefchaft und Gewerbe durch bie Welt bringen tonne. Metschnun und Letla, ale Mufter einer grangenlofen Liebe, marb wieber dem Gefühl und der Ginbilbungefraft zugeeignet: bie reine Religion ber Darfen aus bem späteren Berfall bervorgehoben and zu ibrer icho= nen Ginfalt gurudgeführt; die langft ftudirten Rei= fenden, Andrea bella Balle, Tavernier, Charbin ablichtlich burchgelefen, und fo baufte fich ber-Stoff, bereicherte fich ber Gehalt, bag ich nur ohne Bebenfen gulangen tonnte, um bas augen= blidlich Bedurfte fogleich zu ergreifen und anzumen= Dies war die Gefälligfeit felbit, meine. munberlichen Aragen ju beantworten: Lordbach booft theifnehmend und bulfreich; auch blieb ich durch ibn nicht ohne Berührung mit Splveftre De Sacy; und obgleich biefe Manner faum abnen noch weniger begreifen fonnten mas ich eigentlich wolle, fo trug boch ein jeder bagu bei mich aufs eiligste in einem Felde aufzullaren in bem ich mich. mandmal geubt, aber niemals ernitlich umgeseben hatte. Und wie mir bie von Sammeriche Ueberfegung täglich zur hand mar, und mir zum Buch ber Bucher murbe, so verfehlte ich nicht aus feinen Fundgruben mir manches Kleinob zuzueignen.

Indessen schien der politische himmel sich nach und nach aufgutlaren, der Munsch in die freie Welt, besonders aber ind freie Geburtsland, zu dem ich mieder Lust und Antheil fassen konnte, drangte mich zu einer Reise. heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehreren Productionen im neuen ost-lichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeaufenthalt, ländliche Wohnung in befannter von Jugend auf betretener Gegend, Theilnahme geistreicher, liebenber Freunde, gedieh zur Belebung und Steigerung eines glüdlichen Bustandes, der sich einem jeden Reinsublenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende biefer Wallfahrt fand ich meine Sammlung fo bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Berwandtschaft sondern, in Bucher eintheilen, die Verhaltnisse der verschiedenen Zweige erzmessen, und das Ganze, wo nicht der Bollendung, doch dem Abschluß naher bringen konnte. Und so hatt' ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhvollesten Lagen hatte gewähren konnen.

Bor meiner Abreise waren vier Banbe ber neuen Auflage meiner Werte fortgesenbet; ich fing an bie Sicilianische Reise zu redigiren, boch rif bas orien=talische Interesse mein ganges Bermogen mit sich fort: gludlich genug! benn ware dieser Erieb aufge=

halten, abgelentt worden, ich hatte ben Weg gu biefem Paradiefe nie wieder ju finden gewußt.

Wenig Frembes berührte mich; doch nahm ichgroßen Antheil an Griechischen Liebern neuerer Zeit, bie in Original und Uebersehung mitgetheilt murben, und die ich bald gebrudt zu sehen munschte. Die Herren von Nahmer und Harthausen batten biese schone Arbeit übernommen.

In literarischer hinsicht forberten mich nicht wenig Gottinger Anzeigen, deren ich viele Bande auf der Wiesbadner Bibliothet antraf, und sie, der Ordnung nach, mit gemuthlicher Ausmerksamteit durchlas. hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Wert bedeute, das mit Umsicht aus dem Lage entsprungen in die Zeiten fortwirkt. Es ist hochst ansenehm in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirkte schon im Zusammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der falsch Antheil des Augenblicks ist verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Würdige ist nicht genug zu schäben.

Bunachft mare fodann ber alteren Deutschen Baufunft ju gebenten, beren Begriff fich mir immer mehr und mehr ermeiterte und reinigte.

Eine Fahrt nach Roln in der ehrenden Gesellsichaft bes herrn Staatsministers von Stein, brudte bierauf das Siegel. Ich fah mit vorbereitetem

Erftaunen bas ichmerzenvolle Dentmat ber Unboffenbung, und fonnte boch mit Augen bas Das faffen, ven bem was es batte werden follen, ob es gleich bem angestrengteften Ginne noch immer unbegreife lich blieb. Auch von alterthumlicher Mableten fanb fich in Professor Ballraffe Cammlung und anberer Privaten gar viel ju ichauen, gat mancher Berth au ertennen, und bet Aufenthalt, fo furg er' gewefen, lief bod unvergangliche Wirfungen gurud. Diefe murben gehegt und erhöht durch bie geleftae Mabe bon Sulvig Boifferee, mit bent ich bont Wiesbaden über Maing, Kranffurt, Darmitabt reifent faft nur folde Gefprache führte. In Seibef: - berg angelungt, fant ich bie gaftfreundlichte Aufnabme, und hatte bie iconfte Belegenbett bie unfcabbare Cammlung mehrere Tage zu betrachten, mith von ihrer darafteriftischen Bortrefflichfeit im Gingelnen zu übergengen, und'in eben bem Dafe biftorifc wie artiftifch zu belehren. Aufgezeichnet ward mandes Bemerfte, bem Gebachtnif ju Salfe und funftigem Gebrauche gum Beften.

Hinstellich auf Bautunft, in Bezug auf meine Kölner Fahrt, ward gar manches, in Segenwart von Grund und Aufrissen alterer Dentscher, Nieder-ländischer und Französischer Gebäude, besprochen und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte aus einer großen, oft wunder-lichen und verwirrenden Masse das Neine und Schne, wohin der menstliche Geist unser jeder

Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwey Mollerschen ersten hefte, in dem Ausgenblid erscheinend, gewährten hierbei erwunschte hulfe. Das Lechnische anlangend, gab ein altes gedrucktes Exemplar "der Steinmehen. Brudersschaft" von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilbe ein merkwurdiges Zeugniß. Wie handwerf und Aunst hier zusammen traf, ließ sich recht gut einssehen.

So murd' ich benn auch auf biefer Reife ge= wahr, wie viel ich bisber, burch bas unselige Rriege = und Anechtschaftemefen auf einen fleinen Theil bes Baterlandes eingeschranft, leider vermist und für eine fortichreitenbe Bilbung verloren batte. In Krantfurt tonnte ich bie Stabelifden Shabe abermale bewundern, auch ber patriotifden Abnichten bes Sammlere mich erfreuen, nur überfiel mich bie Ungebuld fo viel Rrafte ungenutt au feben: benn meinem Sinne nach batte man bei viel geringerem Bermogen bie Anstalt grunden, errichten und die Runftler ins Leben führen ton-Dann hatte bie Runft icon feit Jahren foone Krudte getragen, und basjenige binreidend erfett, was bem Capital an Intereffen vielleicht abgegangen mare.

Die Brentano's de Sammlung an Gemahle ben und Aupferstichen und anderen Annstwerken gab boppelten Genuf, bei bem lebhaften Autheil der Gente's Werte. XXXII. Bb. 7 Befiger und ihrer freundlichen Aufforderung fo wiel. Gutes mit au geniefen.

Dr. Grambs, ber feine Aunflichafte bem Står belifden anzuschließen bedacht war, ließ mehrmale feine trefflichen Bestanten in theilweise boschauen; mobet benn gar manche Betrachtung einer grands licheren Komntnis den Weg buhnte. Hofrath Bestar in: Offenbach zeigte bedeutende Gemästle, Munzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt. dem Liebhaber eins und das andere Wünschensmerthe zu überlassen.

Auf Naturgeschichte bezüglich faben wir die Sammlung von Bogeln bei hofrath Meper, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig ber Naturkunde.

Das Senkenbergische Stift in Frankfurt. fand man im den besten Sanden; die Thatigseit des Augenblich ließ voraussehen, daß eine neue Epoche. dieser schonen Austalt unmittelbar zu erwarten sep.

In Carleruhe marb une, burch Geneigtheit bee herrn Smelin, eine zwar fluchtige aber hinreischenbe Uebersicht bes hochst bedeutenben Cabinets; wie wir benn überhaupt bie furze bort vergounte-Beit eben so nutlich als vergnuglich anwendeten.

Bei so manden hin = und Biederfahrten tonnte die Geognosse auch nicht leer ausgehen. Bon hovels Gebirge der Graffchaft Murt murden, besonbers mit Beihalfe dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In holgapfel, bei Gelegenheit ۱

bod bontigen hichft merkendebigen Gunged, tame Wernerd, Gang: Theorie: (von 1794) juit Gyrache, ingleichen ins dart angafellten Schmidt Rerfitten bung der Gänge (von 1889). Diefe michtige; von mir so oft betrachtete und immer gehringsproll bleibende Ersteinung tratimit abermale vor die Seeten und ich hatte das Gint im Lahnthal einer aufgehen beneu Abter ungefihr gegenüber, auf einer verlaffenen Hate üben macht volleten mit kengmeis laufenden sich mehr oder weniger verschiebenden Quaren gengen zu-finden, wo das Grundphänomen mit Nessen gesehen, menn auch nicht begriffen noch weniger ausgesprochen werden kann.

Befonderes Glid ereignete fich mir and ju Bibrid: inbem bes herrn Ergbergoge Carb R. S. die Gnade batte, nach einem interessanten: Geforich, mir die Beidreibung Ibrer Kelbeige mit ben hochft genau und fauber gestochenen Charten gu verebren. Auf biefen überaus fcatbaren Blatterm fand, fich gerade die Umgebung der Labn von Wohlar bis Neuwied, und ich machte bie Bemerkung. daß, eine gute Militarcharte ju goognoftifchen Breden die allerdienlichfte fev. Denn meber Goibate noch Geognoft fragt, wem Kluß, Land und Gebenn gehöre, fondern jener: inwiefern es ihm ju feinen Operationen vortheilhaft, und biefer: wie es fun feine Erfahrungen ergangen und nochmals belegende fepn mochte. Gine Rabet in verfchiedene Gegenden: ju beiden Seiten ber Labn, mit Bergrath Eramer. bezonnen und mit ihm größtentheils burchgefährt, gab manche fcone Renntniß und Einficht; auch versbiente fie wohl unter die kleinen geognoftichen Reisfen aufgenommen zu werden.

Auch meiner Rudreise werbe ich mich immer mit vorzüglichem Antheil erinnern. Bon Seibelsberg auf Burzburg legte ich sie mit Sulpis Boisserée zurud. Da uns beiden der Abschied wehe that, so war es besser auf fremdem Grund und Boben zu scheiden, als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meiningen, den Thuringerwald, auf Gotha, und tam den 11 October in Beimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärts umgesehen.

Bu hause ermahn' ich zuerst ben Besuch bes Dr. Stolz, bes wadern Arztes aus Coplit, wobei mismeralogische und geognostische Unterhaltung, die und früher in Bohmen belehrt und ergodt, mit Leisbenschaft erneuert wurde. Bei dem nachsten Aufenthalte in Jena leitete mich Prosessor Dobereiner zuerst in die Geheimnisse der Stochiometrie; anch machte er zu gleicher Zeit wiederhoite Versuche mit dem Weißseuer, welches von dem Landgrafen herunter das Jenaische Thal erhellend einen magisch überraschenden Anblick gewährte.

In der Farbenlehre mard fortichreitend einiges gethan; die entoptischen Farben bleiben beständiges Augenmert. Daß ich in Frankfurt Dr. Seebect begegnet mar, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer allgemeiner, ins Sanze greifender Unter-

haltung, besondere die Lehre des Doppelspaths, die er wohl durchdrungen hatte, und das Berhaltuis der Achsen solcher doppelt refrangirender Körper Raturfreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Tonlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen; Professor Boigt verfolgte seine Bemerkungen bezüglich auf Farben organischer Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung schwebte die Howarbische Wolfenlehre.

Rach so viel Naturlichem ist's boch wohl auch billig zur Aunst zuruckzutehren! Auf bem Weimarischen Theater beschäftigte man sich immersort mit Calberon; die große Zenobia ward aufgeführt. Die drep ersten Acte geriethen trefflich, die zwep letteren, auf national-conventionelles und temporares Interesse gegründet, wußte niemand weder zu genießen noch zu beurtheilen, und nach diesem letten Versuche vertlang gewissermaßen der Beifall, der den ersten Städen so reichlich geworden war.

Das Monodram Proferpina ward bei und mit Eberweins Composition gludlich bargestellt; Epimenides, für Berlin gearbeitet; zu Schllers und Ifflands Andenken gemeinschaftlich mit Pencer ein kleines Stud geschrieben. In dieser Epoche durfte man wohl sagen, daß sich das Beimarische Theater, in Absicht auf reine Mecitation, kraftige Declamation, naturliches zugleich und kunstreiches Darstellen auf einen bedeutenden Gipfel des innern Werths erhoben hatte. Auch das Aeußere

mustelsch nach und nach steigern; so die Garberobe burch Rachesteung, zuerst der Frauenzimmer, dierunf der Manner. Gonz zur rechten Leit gewannen wir an dem Deworkeite Benther einen vortresstichen, in der Schule von Fuentes gebildeten Künfter, der durch perspectivische Mittel unsere Leinen Ranne ins Gränzenlose zu erweitern, durch iharalteristische Architeltur zu vermannistsaltigen, und durch Geschmut und Zierlichseit höcht angenehm zu machen wußte. Jede Art von Styl unterwarf er seiner perspectivischen Fertigkeit, studierte unf der Weimartischen Bibliothel die Regyptische so wie die Albeutsche Bauart, und gab den sie forberühren Stücken daburch neues Ansehen und eigenkhimlichen Stung.

Und fo fann man fagen, bas Beimarifche Theater war auf feinen bothften ihm erreichbaren Punkt gu Wefer Epoche gelangt, ber man eine erwinfichte Dauer auch für bie nächte und folgeide Zeit verstreben burfte.

Von der eingeschränkten Breterbibne unf ben großen Beltschanplat hinaus zu terten, moge nun und vergönnt fepn. Napoleons Biederkehr erschreite die Belt, hundert schickfalschwangere Lage mußten wir durchleben, die kum entfernten Truppen lehtten zurcht, in Biedbaden fand ich die Preusfische Gurbe; Freiwillige waren aufgerufen, und die friedlich beschäftigten, kann zu Athem gekommenen Burger fügten fich wieder einem Bustande, dem

ibee physischen Aralte nicht gewachen und ihre fittlichen nicht einstimmig maren; die Schlacht von Baterloo, in Wierbaben zu großem Schraften als
verloren gemelbet, sobann zu aberraschender, ja betändenber Frende, als gewonnen angefindigt. In Furnht vor schneller Andbreitung der Franzosisfen Emppen, wie vormals über Provinzen und Linder, machten Babegafte schon Ainftalten zum Einparen, und tonnten sich vom Schreden erholend bie unnuge Borsicht teinemoge bedauern.

Ban Personen habe noch mit Ehrsurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzhetzog Carl in Bibrich, Großstritin Catharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, den Erdgroßherzog von Mecklenburg ebendaselbst; in Carlstruhe die Grafen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regterenden Kaiserin von Kusiand Majestät sämmtliche Umgebung: Graf Barclap de Volly.

## 1 8 1 6.

Das mannichfaltig Bebentenbe, bas ich ver einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gebacht hatte, mußte fich anflirgend eine Beise wiederspiegeln. Ein heft "Aunst und Altersthum am Rhein nud Mayn" ward unternommen, und dagn am Ende vorigen Jahrs niehr als eine

Borarbeit durchgeführt; die alteren Riederlander, van Epd und was sich von ihm herschrieb, grundlich erwogen; das frühere problematische Bild Beros
nica zu künstigem Gebrauch verkleinert und gestoschen. Buschung & wöchentliche Nachrichten arbeisteten zu gleichem Zweck, und in diesem Sinne
wandte sich die Pietät der Beimarischen Kunststreunde gegen alte heiligenbilder, die wir von heileberg am Thuringerwald kommen und unter unsern
Augen repariren ließen. Weil aber immer in
neuerer Zeit Eins ins Andere wirtt, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein
heldenbild, als Gleichnis von Bluch ers Perschelichteit, in Gesolg seiner großen Thaten zur Sprache
gekommen.

Wenn der held mit Gefahr feines Lebens und Ruhms die Schickfale der Welt aufs Spiel fest, und der Erfolg ihm gludlicherweise zusagt, so ftaunt der Patriot und nimmt gern den Kunftler zu hulfe, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend eine Sprache zu finden.

In hergebrachter Dentweise der Borgeit, he=
roische Gestalt mit angenahertem Costum der Neu=
welt heranzubringen, war nach vorgängigem Schrift=
wechsel mit herrn Director Schabow zuleht die
Aufgabe und Uebereinfunft. Begen Beschädigung
bed ersten Modells brachte ber Kunftler ein zwepted,
worüber man, nach lehrreichen Gesprächen, zuleht
bis auf Neranderungen, welche das Bollenden immer

herbeiführt, sich treulich vereinigte. Und so steht bieses Bilb, wie auf dem Scheidepunkt alterer und neuerer Zeit, auf der Gränze einer gewissen conventionellen Idealität, welche an Eriunerung und Einbildungstraft ihre Forderungen richtet, und einer unbedingten Naturlichkeit, welche die Aunst, selbst wider Willen, an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

ľ,

Won Berlin erfreuien mich transparente Gemahlbe nach meinem hans Sachs. Denn wie mich
früher Nachbildung der älteren treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergößt hatte,
so war mir es augenehm sie wieder als vermittlend
gegen neuere Künstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Faust von Cornelins und Retsch wirts
ten in ihrer Art das Aehnliche: denn ob man gleich
eine vergangene Borstellungsweise weder zuruckrufen kann noch soll, so ist es doch löblich sich historisch
praktisch an ihr zu üben und durch ueuere Runst das
Andenken einer älteren auszufrischen, damit man,
ihre Berdienste erkennend, sich alsbann um so lieber
zu freieren Regionen erhobe.

In gesellschaftlichen Areisen hatte bie Lust ju Bilberscenen immer zugenommen, und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar geforbert, doch gelegentlich mit einigen Stroppen begleitet.

Im Nachtlang ber Rheinischen Einbrude warb von ben Beimarischen Aunstfreunden bas Bilb bes heiligen Rochus, wie er als vollig ausgebeutelt von feinem Pakift bie Pilgerfchaft antritt, erfunden und fliggirt, hierauf forgfältig cartoniet, und zuleht von gatter Franenziurmerhand gemahlt, in ber freundlichen Rochus-Capelle gauftig aufgenommen. Ein gestochener vertleinerter Umrif ist in dom zwepten Obein- und Napnhoft wie billig vorgebunden.

Won Offenbach erhielt ich sichne bronzene Munzen, die mich in den Anfang bes sechszehnten Jahrshunderts wieder zurütstührten. Graf Cicognara's Sworia della Scultura kam eben zu rechter Zelt biesen stichnen Studien zu Hulfe. In höhrer Regiowen suhrte uns der Olympische Jupiter von Quatrewode de Quincp; hier gab es viel zu lernen und zu bonten. Die Andunft der Elginischen Marmoneerregte großes Berkangen unter allen Kunstliebhabern; indessen blieb auch Burtin Commaissance des Tableaux, das und Einsicht in ein underes bedeutenbes Keld gewährte, nicht undenbetet.

Die Mestamuntion ber Oresbuer Gemible: fam in Anregung. Welch eine große Anftolt hiezu ersforberlich sey, einigermaßen barzustellen, erzählte ich von der Mestauration Alfademie in Benodig, die aus einem Director und zwölf Professoren bestand, und große Raume eines Riefters zu ihren Arbeiten bozogen hatte. Eine solche Wieberherstellung und Rettung ist wichtiger als man benet, sie kann nicht and bem Stegreif unternommen werben.

Die Beimarifthe Beithenfthule hatte fich in eine große Beränderung zu fügen. Da bas alte Local zu undern Bweiten boftimmt, und Tein gleich großes für fie zu fieden war, so wurden die Elassen versteilt, für die exfle vin Gebäude auf der Esplanabe erfauft, die beiben andern über vor dem Frauenthor im sogenannten Idgerhaus eingerichtet. Auch diese Weranderung wie die vothergevenden verdiente wohl eine besondere Schilberung, indem sie wicht Gwee gute Folgen für die Anstalt seibst bleiben kollte.

Sleichzeitig warb ein vorzäglicher Bilbhauer Nainens Rau fmann von Rom bewifen, ber auch Glofe Kunft wieber neu jum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenten, fo hab' ich wohl guerft bes Divans zu etwähnen. Er ward immer mehr fupplirt, georbnet und einiges bavon jum Damentalenber beftimmt. Rur ben Biftoriften und ertlarenben Theil fammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Dies Deutwurbig: Witen , Geffen Streitigfeit mit Sammer, Des let: teren orientalifthe Fund gruben, finbirte ich inft Aufmertfamteit, und aberall fcofte ich frifche oft-Ithe Luft. Anor Irlion mm in rechter Beit mir in bie Sanbe: befortberd werth jeboch erfchien mir Dende verfice Religion; und wie benn, ibbalb ein Bebenbender Stoff mir vor bie Seele trat, ich benfelben unmilleurlich zu geftalten aufgeforbert murbe, To entwarf ich eine Drientalifche Over, und fing an We au bearbeiten. Sie mare and fertig geworben, ba fie wirflich eine Beit lang in mir lebte, batte ib

einen Mufiter gur Seite und ein großes Publicum por mir gehabt, um genothigt gu fepn ben Fabig= feiten und Fertigfeiten bes einen, fo wie bem Gefcmad und ben Forberungen bes anbern entgegen au arbeiten.

Bunderliche Menfchen wie es gibt, verlang= ten, verführt burd bie Schilleriche Ausgabe in dronologifder Rolge, bas Gleiche von mir, und batten beinabe ben icon eingeleiteten Abbruct in Bermirrung gebracht. Meine Grunde, biefes ab= gulebnen, murben indes gebilligt, und bas Beichaft ging unbebelligt feinen Gang. Der neunte und gente Band ward revidirt; die Italianifche Reife, befonbere nach Meavel und Striffen, gestaltete fic immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jeder= geit bervorruft, fonnt' ich nicht unterlaffen an bem vierten, fo lange verzogerten und erwarteten Banbe von Babrbeit und Dichtung wieder einige Saupt= momente zu verzeichnen. Das Rhein: und Damn= beft zweptes Stud ward geforbert, Reinede Kuchs burchgefeben, und bas Rochusfeft gefdrieben.

Die zwepte Lieferung meiner Berte kommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lieb für das Berliner Künftlerfest geschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Cantate zum Luthersfest, wegen Mangel an Zeit und Ausmunterung, bald nach der Conception, aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb, und für die Ausbildung verloren ging.

Mein Antheil an fremben Werten bezog fich lebbaft auf Borons Gebichte, ber immer michtiger bervortrat, und mich nach und nach mehr anzog, ba er mich früher burch hypochondrifche Leidenschaft und beftigen Gelbithaf abgeftofen, und wenn ich mid feiner großen Perfonlichteit zu nabern munfcte. von feiner Dufe mich vollig ju entfernen brobte. Ich lefe ben Corfaren und Lara, nicht ohne Bemunberung und Antheil. Bu gleicher Beit erfchienen Relfons Briefe mit feinem Leben, gaben viel gu benten und viel ju trauern. Gries, burd bie Ausgabe des amenten Theile feines Calberon, machte und im Spanien bes fiebzehnten Sabrbunderte im: mer einbeimifcher. An a tole verfette und nach einem neuern Baris, und ließ und einen iconen Roman Die Friedensgefangenen von Lawrence, eine ber feltfamften Productionen, nothigte und alle Anfmertfamteit einem gang vermunichten Buftand gu ichenten. Reifenbe Englanber in Berbun festgehalten, nach neueren Bolferrechtsmarimen beim Ausbruch eines Rrieges mit Albion; republicanische Frangosen, befonbers Commanbant und Commandantin, von geringem Stande wabrend der Revolution emporgefommen; beim= lide, får Englander gehaltene Emigrirte, verfappte Bornehme und wer fonft noch zu bemerten mare. maden ein barodes Bilb, bas auf bie Nachwelt gu tommen verbient, weil es nur unter biefer Bebinaung von einem geiftreich anschauenbem Leibenege=

noffen concipirt, und mehr mit Hafi als Liebe ustens det warden fonnte.

Rucktuhl schried über die Deutsche Sprace, und bas nicht zu erschpfende Wert Ernostisch Tochmologia: rhetoriea: Graecorum et Romanorum. lag mir immer zur Hand; denn daduch ersuhr ich, wiederholt, was ich in meiner schriftstellarischen. Laufdahn recht und unrecht gemacht hatte. Rochaber muß ich kiner hocht merkuhrligen, vielleichtzeinzigen Darstellung gedenken; es ist das Tage und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Mochlis, word ich auderdwo gehandelt habe.

Die Tenaischen unmittelburen Anstalten ber Maturlebre im Allaemeinen, ber Naturgeiciate im, Befondern gemidmet, erfrenten fich ber aufmerti. familen Behandlung. Raft in: allen Abtheilungen. mar die innere Thatigfeit fo berangemachien, baffe man fie gwar burch gute Saushaltung, fammtlich beftreiten fonnte, aber boch an einen neuen erhabten. Mufenmeetat nothwendig benten und einen neuens Makitab feftellen mußte. Dobereiners Bobnbaus. ward ausgebaut, ein Gartenftuck bei ber Steun= marte angelauft und zu biefem Belis bingugefdlasgen. Die Beteringranftalt in Jena beffatigte fich : Arofesfor Renner begann feinen Eurfus, und ich: gab meine alteren zerfägten-und fonft praparisten. Mferbeschadel jum bibaftischen Anfang binuber, bafie früher mir auch zum Anfang gedient batten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen bes un-

alten Grabhigele bei Romfindt marden fortgescht, und gaben und mehrere Schabel; nicht weniger wurde durch befondere Ausmerkamteit nach Jewe ein genged Stelett geschafft und songehitig; geordnet nice bergelegt. Ein; durch Knochenausschung merkwärbig monstrafer Schabel kam in Appelabgussen von Darmstadt, durch die Gewogenheit des Herrnschlichtung voll.

And dem Thierreiche murbe und ein Bundergeschopf, der protous anguinus, durch Gerrn Professe Confligiachi vorgezeigt, derifn, in einem Glase mit Baster, auf der Reise höchtesorgiältig.im; Busen verwahrt, lebendig bis zu,ams gebrachthatte.

Im Mineralreiche maren wir fehr begunftigt; Geheimerath he ims zu Meiningen wichtige. Sammlung gelangte durch fein Wohlwollen für uns. fere Anstalt nach Jena, wo fie nach feinem Sinugeordnet aufgestellt murbe. Bon einzelnen Merkwürdigkeiten verdient der Augel-Sienit von Mallinco-

aus Corfica vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung gelangten, in Gefolg eines vorjährigen Reisebesuche, Mineralien vom Westerwald und Mein, auch ein Hvalit von Frankfurt als Ueberzug vielleicht der größesten Fläche, an der er je sich vorgefunden, von sieben Boll im Durchmeffer. Geh. Rath von Leon hards "Bedeutung und Stand der Mineralien" bereicherte und von theoretischer Seite.

Somar be Boltenterminologie ward fleißig auf bie atmofphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte gu besonderer Fertigfeit fie mit bem Barometerstand an paralleliftren.

Bu fonftigen phositalischen Auftlarungen war ber Berfuch einer Gadbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir benn auch durch Dibereiner bie Art durch Drud verschiebene Stoffe ju ertrahiren, tennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phanomene an der Lagedordnung. Ich nahm zusammen was ich bis jeht erfahren hatte, und trug es in einem turzen Auffah vor, defien bald gefühlte Unzulänglicheit mich zu weitern Forschungen nöthigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindräugte.

Profesior Pfaff sandte mir fein Bert gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angebornen unartigen Zudringlichteit. Ich legte es gur Seite bis auf tunftige Lage, wo ich mit mir felbst volltommen abgeschlossen hatte. Seinen eigenen Beg zu verfolgen bleibt immer das Bortheilhafte-

ife: dem biefer bat bas Gludliche und von Irrwegen, mieder, auf und felbft gurudjuführen.

Dr. Schopenhauer trat gle mohlmollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten mansches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuiest eine gewisse Scheidung nicht vermeiben, wie wenn zwen Freunde, die bieber mit einander geganzen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, ber andere nach Siden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuchemit vegetabilischen Extracten bienten wiederholt die höchste Consequeng ber Farbenlehre baruntun.

Run muß ich gber ein Bwiftenfpiel im Bufam= menhange portragen, worin manderlei portommt bas ich unter bie Rubriten nicht gerfplittern mochte. Bei beraunabenber guter Bitterung gebachte ich mach Bunfch und Neigung die fconen Tage bes vo--rigen Jahrs im Mutterlande abermals ju genießen. Greund Meper wollte mich begleiten; Ratur und Auuft follten und mit ihren Schaben überfüllen. Borarbeiten maren gemacht, Mane entworfen wie Ales gu geniegen und ju nuben mare; und fo fagen · wir moblaenact und eingerichtet in einem bequemen Bagen; aber bie Salfte bes: Erfurter Beges mar and nicht erreicht, ale wir umgeworfen wurden, die Achfe brach, der Freund fich an der Stirne beichabigte und wir umgutehren genothigt murben. Mus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesette Reise

vielleicht abereilt aufgegeben, und wir verfügten ums ohne langes Befinnen nach Denftadt, wo ein Thus ringer Schwefelwaffer gute Birfung verfprac. Dort intereffitte mid nad meiner Gewohnheit Localitat und Gefdichte: benn eigentlich bewegt fich bie Thiringer Borwelt viel an der Unftrut. 3ch las baber bie Thuringifde Chronit, bie an Ort und Stelle gar mandes in beutlicher Localität erscheinen lief. Die Lage ber Stadt an ibrem Plas und in ber Um= gegend mard beachtet, und man fonnte wohl begrei= fen, wie bier in ber frubeften Beit fich Bohnungen gefammelt hatten. ' Bir befuchten Berbeleben an ber Unftrut, Rleinwallhaufen und andere nabgele= gene Orte, und fo fanden wir in ber Chene ausgetrodnete Seen, Zufffteinbruche und Rondvlien bes fußen Baffere in Menge. Kaft bei allen Ercurfionen hatten wir die Rudfeite des Ettersberge vor Augen und fonnten und leicht nach Saufe benten. Die Menge versammelte fic bei einem Bogelfdies Ben, nicht meniger bei einem Brunnenfeft, welches burd einen Rinberaufang recht gemutblich murbe.

Agamemnon überfest von humboldt, war mir fo eben in die Sande gefommen, und verlieh mir den bequemen Genuß eines Studes, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Julius Fron to von Niebuhr suchte michauf; unerwartet erschien Geheime Rath Wolf, die Unterhaltung war bedeutend und forderlich, und Meyer nahm daran eingreifenden fünstlerischen Antheil. Bufäl= lig jedoch verließen mich beibe Freunde am 27 Ausgust, und so hatte ich Zeit genug meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu fepern, und den Werth der Aranze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin aufgesschundt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die aussuhrliche Darstellung des Rochussestes schulbig gemorden.

Ferner hab' ich zu ruhmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein herm städtisches Concert und Privat-Erhibition gegeben, da, von musikalischen Freunden lange Beit entfernt, ich diesem herrlischen Kunst- und Naturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, ermähnt ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Am 30 Januar ward der Falkenorden gestistet und mir zugleich das Großtreuz ertheilt. Des Herzog Bernhards Bermählung gab die schönsten Hoffnungen; dagegen versetze mich der Tod der Kaiser in von Desterreich in einen Zustand, dessen Nachgestühl mich niemals wieder verlassen hat. Der Staatsminister von Boigt, ein theurer vielfähriger Mitarbeiter und Beförderer meiner wohlgemeinten Unternehmungen, seperte sein Dienstjubilaum, das ich mit einem Gedicht und den treusten Wünschen begrüßt.

Von Besuchen bemert' ich folgende, fammtlich

Erinnerungen früher und frühlter Zeiten erwedend: von Melifc, Dr. Sufeland, Mar Jatobi, von Laffert, Dr. Chladni, Zeiter und Willen, Graf und Graffin Obonell, Hofrathin Kafiner ans Hannover.

Ein solder innerer Friede ward durch den außeren Frieden bet Welt begunftigt, als nuch ausgesprochener Preffreiheit die Antindigung der Isis erschien
und jeder wohlbentende Welttenner die leicht zu
berechnenden unmittelbaren, und die nicht zu berechnenden weitern Folgen mit Schrecken und Bedauern voraussah.

## 1 8 1 7.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als Eine Beife zu einem längern Aufenthalt in Jenaveranläßt, den ich voraussah and beshalb an eigenen Munnscripten, Beichnungen, Apparaten und Sammiungen manches hinüber schaffte. Zuvörderst wurden die sammtlichen Anstalten durchgesehen, und als ich gar manches für Bilbung und Umbildung der Pflanzen Merkswürdiges vorsand, ein eigenes dotanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammlunzen gen getrochneter Pflanzen, Aufänge einer Zusamzwenstellung von Sämereven, nicht weniger Beissiele bessen mas sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Verbindung gebracht, Wonstrositäten aber von besonderer Wichtigkeit in einer großen Reishenfolge ausgestellt.

Die Berfehung: bes hofmechanicus Kornax; von Weimar nach Jena brachte einen geschickteges wandten, thatigen Mann ben dortigen Anstalten in die Rabe. Ein noch in Weimar von demfelben verkfertigtes Passage-Instrument ward, wegen einigen au der Sternwarte zu beforgenden Baulichfeiten, zuerft in dem Schlose aufgestellt.

Ferner bie mannichfaltigen Gaben, welche Ses renissimus von der Maplandischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiebenen gacher eingepronet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, ber Etat mußte abermals capitalmeise burchgearbeitet meraben; ich schrieb einen umfländlichen Aufsah beshalb und eine klare Uebersicht mar sodann höchten Ortes vorzulegen.

Allein ed kam in bem letten Viertel bed Jahred eine mehrjahrig besprochene und wegen großer.
Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheik
wieder in Anregung. Unter allen theils auf Seres
nissmi Betrieb und Kosten allein, theils mit Zuziehung bes Gethalschen hofes, verbesserten ober,
gar neu gegründeten Anstalten konnte man leiber bie
alademische Bibliothet noch nicht zählen; sie lag.
hoffnungslos im Argen, ohne daß man deßhalb jes
mand eigentlich die Schuld hätte geben können. Zu,
ben vor brev hundert Jahren gestisteten Anfängen.
hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von
einzelnen Auchersammlungan, durch Bermächtniß,
Ankanf und sonstige Contracte, nicht weniger eine

zelne Bucher, auf mannichfaltige Beise gehäuft, daß sie sidgartig in dem ungunstigsten Locale bei der widerwärtigsten, großentheils zufälligen Einrichtung über und nebeneinander gelagert standen. Bie und wo man ein Buch sinden follte, war beinahe ein ausschließliches Geheimniß mehr des Bibliothetdieners als der höheren Angestellten. Die Räume langeten nicht mehr zu, die Buderische Bibliothet stand verschlossen, kaum zugänglich; sie sollte nach dem Billen des Stifters ewig unangetastet bleiben.

Aber nicht nur diese fonderbaren Berbaltniffe follten entwidelt und diefes Chave geordnet werben, auch bie im Schloß befindliche ebemals Buttnerifche Bibliothet wollte man gleichfalls ber Sauptmaffe einverleibt feben. Ueberschaute man bie Sache im Bangen, burchbrang man bas Einzelne, fo burfte man fich nicht laugnen, daß bei vollig nen zu fchaffenden Localitaten, vielleicht wenig Bande in der alten Ordnung nebeneinander murben gu fteben tommen. Unter diefen Umftanden mar mobl nie= mand zu verdenten, wenn er ben Angriff bes Ge= fcafte zu beschleunigen Anstand nahm. Endlich aber erbielt ich am 14 October burch gnabigftes Refeript ben Auftrag, bie Angelegenheit ungefaumt gu be= bandeln. Sier blieb alfo nichte übrig ale die Sache nochmale durchzudenken, bie Sinderniffe für Rull zu erklären, wie man ja bei jedem bedeutenden Un= ternehmen thun muß, besonders wenn es unter ber Tauful non obstantibus quibuscunque muthig

anzugreifen ift. Und fo begann ich rafch und fuhr

unaufhaltfam fort.

Die Feuchtigkeit bes untern Saals hatte man jahrelang bejammert; kein Borschlag aber war ins Berk geseht, noch weniger durchgeführt worden. Dieß war also zuerst ins Auge zu fassen. Die beschränkende Mauer nach dem Graben zu wurde, troß einer lebhaften sogar intriguirenden Protestation, abgetragen, die vorliegende Erde weggeschafft, vor allen Dingen aber die Erpeditionszimmer so eingerichtet, daß man darin gern arbeiten mochte. Insbessen andere Baulichkeiten vorbereitet und accordirt wurden, verstoß das Jahr.

Für die Beterinarschule mußte nun vorzüglich geforgt werden. Die Einrichtung berfelben ging Schritt vor Schritt. Bon wissenschaftlicher Seite brachte ich mein Porteseuille ber vergleichenden Anatomie nach Jena, und stellte was von Zeichnungen am meisten bedeutend gefunden wurde unter Glasund Rahmen.

Professor Renner demonstrirte mir verschiedenes, besonders bezüglich auf das lymphatische Spestem. Eine verendete Phoca wird dem herumzie-benden Thierwarter abgelauft und secirt, bedeuten- de Praparate werden verfertigt.

Spir Cephalogenefis erfceint: bei mannichfaltiger Benutung berfelben ftoft man auf unangenehme hinderniffe. Methode der allgemeinen Darftellung, Romenclatur ber einzelnen Theile, beides ift nicht zur Reife gebieben Tauch fieht man bem Enet: an, daß mehr lieberliefertes als Eigengebachtes vors getragen werbe.

her bi b von Marburg macht uns burch anne tomie ber Naupen und Schmetterlinge ein angenehmes Geschent. Wie viel weiter in sinniger Vetrachtung organischer Naturwesen find wir nicht sein fleißigen und übergenanen Lioner gesommen!

Ich bearbeite mit Reigung bas zwente heft ber: Morphologie und betrachte geschichtlich ben Ginfins ber Kantischen Lebre auf meine Studien.

Stognoffe, Svologie, Mineralogie und Angehberiges war an ber Lagesordnung. Ich überbackter die Lehre von den Gängen überhaupt, vergegenwärtigte mir Werners und Charpentiers lieberzenwargen. Die merkwürdigen Thouschieferplatten aus dem Lahnthal stellt ich als Lableau zusammen. Muster des Gefinnens der Feldmassen such ich überall auf, und glaubte vieles zu finden mas für die porphyrartige Entstehung so mancher Breccien zeugte. Eine von Serenissind angeschaffte Guite von Chamouni ward im Museum folgewählte aufgesstellt, nicht weniger manche Schweizer Gedirgsarten, Modelle und Hanoramen jedes nach seiner Weise aufbewahrt, benubt und zur Eridenz gedracht.

Die Umgegenden Badens erregten burch G'i ms b'er n'at's Untersuchung und Behandlung ein wachsender Interesse, und seine geologische Charto jener Gegend, von hoher hand mitgetheilt, war bein angendlidtidem Weburfnismuserer Studien überand: willemmen. Brocchi's Chal von gaffa forbertenns auf, die Wadenbildung nach ihm und anderunguns fubliren.

Herr Rannurherr von Peren hatte auf einer-Reife borthin auch für mich die schönften Erempiare beforgt.

Mawe's Anffats über Brafilien und bie bortiss gen Stelfwine gab und von biefer Seite eine nashere Kenneniß jener Länder. Ich aber trat in-einunmitteibared Verhältniß zu ihm, und erhielt burchfeine Vorforge eine schone Sammlung Englischer. Binnfusin, wie immer; unmittelbar vom Urgebirg: gewonnen, und zwar biesmal im Chloritgesvin.

Geheimerathe von Leonhard geofe Tabellen: Wetre, in Gefellschaft mit andern Naturforschern: berausgegeben, erleichterten bie Amordungemeines: Veivabendincts.

Nicht geringe Aufflarungen in Geologie unde Geographie jedoch verdaufte ich der Europäischen Gesbirgechnete Gorriots. Soward-mir, zum Brisspiel, Spaniens, für einen Feldberrus foch inanofer; den Gierikas so ginftiger Grund und Boden aufeinmal dentlich. Ich zeichnete seine hanptwafferscheide auf meine Charte von Spanien, und so ward mir jede Neiseroute; so wie jeder Feldzug, jedes regebuchtige und inwegelmäßige Beginnen der Act flar und begreissich; und wer gebachte köloffala Charte seinen geognostischen, geogna-

phischen und topographischen Studien mit Sinn zu Grunde legt, wird sich badurch aufs höchfte geforebert seben.

Die Chromatif beschäftigte mich im Stillen unausgefest; ich fucte mir ben Buftanb berfelben in England, Franfreich, Deutschland ju vergegenwar= tigen. ich ftubirte vier Englische Schriftsteller, welche fich in diefem gade bervorgethan, fucte mir ibre Leiftungen und Sinnesweisen beutlich ju machen; es waren Bancroft, Comerby, Dr. Read und Bremfter. Ginerfeits bemertte ich mit Bergnugen daß fie, burch reine Betrachtung ber Phanomene, fic bem Naturwege genabert, ja ibn foggr mandmal berührt batten : aber mit Bedauern murbe ich bald gewahr, bag fie fic von bem alten grethum, bie Karbe fev im Licht enthalten, nicht vollig befreien konnten, bas fie fic ber bertommlichen Terminologie bedienten und besbalb in die großte Berwidelung geriethen. Auch ichien befonders Bremfter an glauben, burd eine unenbliche Ausführlich= teit ber Berfuche werbe bie Sache geforbert, ba vielmehr mannichfaltige und genque Erperimente nur Borarbeiten ber mabren Raturfreunde find, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Refultat aulest aussprechen au fonnen.

Das Biberwartigste aber, was mir jemals vor Augen getommen, war Biots Capitel über bie entoptischen Farben, bort Polarisation bes Lichts genannt. Go hatte man benn, nach falscher Anglogie eines Magnetstabs, bas Licht auch in zwen Pole verzerrt und alfo, nicht weniger wie vorher, bie Farben aus einer Differenzirung des Unveransberlichten und Unantaftbarften erffaren wollen.

¢

Um nun aber einen falschen Sat mit Beweisen zu verbeden, ward hier abermals die sammtliche mathematische Rustkammer in Bewegung gesetzt, so baß die Natur ganz und gar vor dem außern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Abryer einen Splitter singe und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herandzuziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwulft verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwur innerlich bis zur Unheilbarkeit fortarbeitete.

Und fo war es mir benn auch ganz feredlich, als ein akademischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms bes hofrath Meper in Gottingen, mit unglanblicher Ruhe und Sicherheit, vor hohen und einsichtigen Personen, ben unstatthaftesten Apparat austramte; ba man denn nach Schauen und Biederschauen, nach Blinzen und Biederblinzen, weder wußte was man gesehen hatte noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Rückunft ohne Verwunderung. Auch erfuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Vorweisung einiger

Billarblugeln, baf bie runben Lichttheilden, wenn fie mit ben Polen aufs Glas treffen, burch und burch geben, wie fie aber mit bem Alequator antoma men, mit Protest gurudgefchiet werben.

. Inbeffen vermannichfaltigte ich bie entovifchen Berinde ind Grangenlofe, ba ich benn gulett ben einfachen atmofpharifchen Urfprung entbeden mußte. Bu volliger-leberzeugung bestätigte fich ber Sauptbegriff am fiebzehnten Juny bei gang flarem Simmel, und ich machte nun Anstalt bie vielen Gingels beiten ale Schalen und Sullen weggumerfen, und ben Rern Matur- und Runftfreunden manblich und foriftlich mitzutheilen. Dabei entdeete fich bag ein bem Mabler gunftiges ober ungunftiges Licht von dem diretten oder obliguen Biberfchein berrübre. Professor Rour batte die Gefälligfeit mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder gu lie-Beide Seiten, bie belle fomobl ale bie buntle, fab man unn in gefteigerter Folge nebeneinanber, jeber Beschauende rief aus, bag er die Chladuifden Riguren gefarbt vor fich febe.

Der Auffat Leonardo da Binci's über die Urfache der blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen
und Gegenständen, machte mir wiederholt große
Frende. Er hatte als ein die Natur unmittelbar
aufchnuend auffassender an der Erscheinung, selbst
denkender sie durchbringender Künstler ohne weiterd
das Recide getroffen. Nicht weniger kam die Theils
nahme einzelner aufmerkender und denkender Rama

ner. Stanterath Coul; in Berlin überfanbte mir ben zwerten Auffat aber phofiologe Karben, wo'ich meine Sauptbegriffe ins Leben geführt fab. When fo erbante mich Profesor Segele Suftin: mung. Geit Schillere Ableben batte ich mich von aller Bbilofopbie im Stillen entfernt, und facte wur die mir eingeborne Methodit, findem ich fie genen Ratur, Runft und Leben wendete, immer au and ferer Sicherheit und Gewandtheit audaubilden. Großen Werth mußte beshalb für mich haben, au feben und au bedenten, wie ein Bbilofont von bem mas ich meinerfeite nach meiner Beife vorgelegt, -nach leiner Art Reuntnis nebmen und bamit gebaren mogen. Und hierdurch war mir volltommen verabunt das geheimnisvoll flare Licht, als die bochke Energie, ewig, einzig und untheilbar gu betrachten.

Für die bildende Kunst näherten sich bieses Jahr große Anschiffe. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde etwas dem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schen, men sonnigen Morgen, ohne Absticht aus dem Hause fahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Borbereitung aus dem Stegreise nach Audolskadt lentte, und mich dort, an den ersannenswürdigen Köpfen von Morte Cavallo, für lange Zeit hersbellte, Rähere Kenntnis der Aeginetischen Marmore ward mir gleichfalls durch Zeichnungen des in Kom mit der Restauration Beaustragten; und zu einem ber berglichten Erzeugniffe neuerer Aunft wendete ich mich burch eine gleiche Beraulaffung.

Boffi's Bert über bas Abendmahl von Leonarbo ba Binci naber ju betrachten befähigten mich die Durcheichnungen, welche unfer Kurft aus Davland mitgebracht hatte; Studium und Bergleichung berfelben beschäftigten mich lange, und sonft war noch mandes und gur Betrachtung angenabert. Die arditeftonischen Ueberrefte von Eleufis, in Gefell: fcaft unfered Oberbaubirectors Coubran betrach: tet, ließen in eine unvergleichliche Beit binuber feben. Soinfels große bewundernsmurdige Rebergeidnungen, bie neuften Munchner Steinbrude, Thierfabeln von Mengben, eine Aupferftich: fammlung aus einer Leipziger Auction, ein fcabens: werthes Delbildden von Rodlis verebrt, bielten meine Betrachtung von vielen Seiten fest. Bulett fand ich Gelegenheit eine bedeutende Samm= lung Majolifa anguschaffen, welche ihrem Berbienst nach unter neueren Kunstwerten fich allerbinge geigen burften. . .

Von eignen Arbeiten fag' ich folgendes. Um bes Divans willen sehte ich meine Studien Orientalischer Eigenheiten immer fort, und wendete viele Beit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedeutung ist, so wird man es kaum selksam finden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schonschreiben mit Eifer widmete, und zu Scherz und Ernst Orientalische mir

ı

vorliegende Manuscripte so nett ale moglich, ja mit mancherlei hertommlichen Bierrathen nachzubilden suchte. Dem aufmertsamen Lefer wird bie Einwirtung diefer geistig technischen Bemuhungen bei naherer Betrachtung der Gedichte nicht entgeben.

Die britte Lieferung meiner Berte, neunter bis zwölfter Band, erscheint zu Oftern; bas zwepte Rhein= und Mapnhest wird abgeschlossen, das britte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Reapel und Sicilien wird gedruck, die Biographie überbaupt wieder vorgenommen. Ich verzeichne "die Meteore des literatischen Himmels" und beschäftige mich "die Urtheilsworte Französischer Krititer" aus der von Grimmischen Correspondenz auszuziehen; einen Aussauher die hohlmunzen, Regenbogen-Schüsselchen genannt, theil' ich den Freunden solcher Curiositäten mit. Die berühmte heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von hammerschen Erstlarung abdrucken, die jedoch tein Glück macht.

Bon Poetifdem mußt' ich nichts vorzuzeigen als die Orphifden Borte in funf Stanzen, und einen Irifden Lodtengefang aus Glenarvon überfebt.

Bur Naturfenntniß ermahne ich hier ein bedentendes Nordlicht im Kebruar.

Uebereinstimmung bes Stoffs mit ber form ber Pflanzen belebte bie Unterhaltung zwischen mir und Hofr. Boigt, besten Naturgeschichte, als bem Studium hochst forberlich, bantbar anzunehmen war. An die Verstäubung ber Berberieblume und iber dorthin bentenden gelben Andwichse alterer Bweighlatter wendete ich manche Betwechtung. Durch die Gefälligkeit Hofrath Dobereimere in Allsennte ich mich der fichionnetrischen Lehre im Allsemeinen fennerweit unnähern. Zufällig macht ich emir ein Geschäft, eine alte Ansgabe des Ahomas Empanella de sonau rerum von Beuckfehlern zu rerinigen: wine Folge des hocht answerkamen Lesfons, das ich diesem wichtigen Benkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Graf Bouquoi erfreute anch seine abwesenden Freunde durch sernere gedruckte Mittheungen, in welchen seine zeistreiche Abätigelicht und im so mehr ausprach, als sie und die personliche Anterpaltung desselben wieder vergegen-mantigte.

Darand naberer Botmatung ber homarbischen Wolfenformen herworzugehen schien, das ihre verschiedenen formen verschiedenen atmosphärischen Sobben eigneten, so wurden sie versuchdweise auf jene frühere Sobentafel forgfältig eingetragen, und sobie wechselseitigen Bezugerim allgemeinen derfünzlicht und daburch einer Prafung angenähert.

Sier ichlieft fich nun, indem ich von Buchern gu reben gebente, gang naturlich bie Meberfetung bes Indischen Megha. Dubta freundlichst an. Man hatte fich mit Wolfen und Wolfenformen so lange getragen, und tounte nun erst biefem Wolfenboten in feinen taufenbfältig veränderten Seftalten mit besto icherer Enschaunng im Geiste folgen. Englische Poeffe und Literatur trat vor allen anbern biefes Jahr besonders in den Bordergrund;
Lord Bprons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses anßerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so baß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen fast aller Deutscheit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Gelegenheit seine Werke zu sinden und zu besichen, ward es auch mir zur Gewohnheit mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich solgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon follte uns über mandes Liebesabenteuer beffelben Aufschluffe geben; allein das voluminose Wert war an Interesse feiner Maffe nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, ben man aber mit mehr Freude bekannt hatte, wenn er und in zwep mäßigen Banden ware dargereicht worden.

Bon Peter Pindar municht' ich mir, nachbem ich seinen Namen so lange nennen gehört, endlich auch einen beutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich dessen aber nur, daß er mir wie ein ber Carricatur sich zuneigendes Kalent vortam. John hunters Leben erschien höcht wichtig, als Denkmal eines herrlichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Natur ebel und träftig entwickelte. Das Leben Kranklins sprach im Algemeinen denselben Sinn aus, im Bosonbern himmelweit von jenem verschieden. Bon fernen, bisher unzugänglichen Gegenden belehrte und Elph inftons Kabul; das befanntere dagegen verdeutlichte Naffles Geschichte von Java ganz ungemein. Bussleich traf das Prachtwert indischer Jagden, beforgt von Howett, bei und an, und half durch treffliche Bilder einer Einbildungskraft vach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirklichkeit zu treffen, ins Unbestimmte wurde verloren haben. Auf Nordamerica bezüglich ward und Vielsaches zu Theil.

Ben Buchern und fonftigen Drudichriften und beren Einmirtung bemerte folgenbed: bermann über bie altefte Griechische Mothologie intereffirte die Weimarischen Sprachfreunde auf einen boben Grad. In einem vermandten Ginne Rapnouarb Grammatit ber Romanischen Sprache. Manuscrit vonu do St. Holèno beschäftigte alle Melt. beit ober Unachtheit, halbe ober gange Urfprünglichfeit murbe burchgefurochen und burchgefochten. Das man bem Beroen gar mandes abgeborcht batte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgefdicte von Barth griff in unfere Studien ber Beit nicht ein; bagegen wer ber Afingftmontag von Profeser Urnold in Strafburg eine bocht liebenswurdige Erfcheinung. Es ift ein entichieben anmuthiges Gefühl, von dem man wahl thut fic nicht flares Bewußtfeyn ju geben, wenn fich eine Ration in ben Gigenthumlichfeiten ihrer Glieber bespiegelt: benn ja nurim Befondenn ertennt mandaß man Mermandte hat, im Allgemeinen fühlt man immer nur die Sippfchaft von Abam ber. Ich bespäftigte mich viel mit gebachtem Stud und frendmain Behagen baran aufrichtig und umftändlich aus.

Dan Ereigniffen bemerte Beniges aber für gebieund andere Bedeutenbes. Geit vierzig Jahren all Magen, Oferd und Sus Thiringen freng und guet burdwandered war id niemals nach Wan lingelle gefommen, obgleich wenige Stunden bavon bin und ber mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode biefe tirchlichen Ruinen als bocht bedentend und ehrwurdig ju betrachten; endlich aber mußte ich fo viel danon boren, bie einheimische und reifende junge Welt rubmte mir ben großertigen Unblid. daß ich mich entichloß meinen biegigbrigen Geburtes tag, ben ich immer gern im Stillen feverte, einfam bort maubringen. Gin febr iconer Tag begunftigte bas Unternehmen, aber auch hier bereitete wir bie Kreunbichaft ein unerwartetes Keft. Oberfordimeis fter von Kritich batte von Almenau bermit meh nem Cobne ein frobes Gastmabl veranskalbet. whe bei wir ienes von der Schwarzburg-Rudolfichtifchen Regierung aufgeraumte alte Baumert mit beis terer Muße beschauen tonnten. Seine Entflebung fällt in ben Anfang bes zwölften Jahrbunberte, wo noch die Anwendung der Salbeirkelbogen Kattfend. Die Meformation verfeste foldes in die Bafte worin es entstanden war; bas geiftliche Biel war

verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunkt weltlicher Gerechtsame und Einnahme bis auf ben heutigen Lag. Berstort ward es nie, aber zu dennomischen Zweden theils abgetragen, theils entstellt;
wie man denn auf dem Brauhause noch von den uralten Kolossalziegeln, einige hart gebrannt und glafirt, wahrnehmen kann; ja ich zweisle nicht, daß man
in den Amte- und andern Angebäuden noch einiges
von dem uralten Gebälte der flachen Decke und son
stiger ursprünglichen Contignation entdecken wurde.

Aus der Ferne tam uns Nachricht von Zerstörung und Wieberherstellung. Das Berliner Schaufpielhaus war niedergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät ward und Weimaranern durch die Feperlichteit, als der Großherzog vom Thron den Fursten von Thurn und Laris, in seinem Abgeordneten, mit dem Postregal belieh, wobei wir sammtlichen Diener in geziemendem Schmuck, nach Rangesgebühr erschienen, und also auch unsrerseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feper Deutscher Studirender am 18 Juny zu Jena und noch bedeutender den 18 October auf der Wartburg eine ahnungsvolle Gegenwirtung verfündiaten.

Das Reformations : Jubilaum verschwand vor biefen frischen jungern Bemuhungen. Bor brep : hundert Jahren hatten tuchtige Manner Großes unsternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet

und mochte fich gang anderes von ben neueften bf= fentlich geheimen Beftrebungen erwarten.

Derfonliche Erneuerung früherer Gunft und Gewogenbeit follte mid auch diefes Jahr ofter beglüden. Die Krau Erbpringeffin von Seffen mußte mich niemals in ihrer Nahe, ohne mir Gelegenheit au geben mich ihrer fortdauernden Gnade perfonlich au verfichern. herr Staatsminifter von humbolbt forach auch diefmal wie immer belebend und anregend bei mir ein. Gine gang eigene Ginmirfung jeboch auf langere Beit empfand ich von ber bedeuten= ben Angahl in Jena und Leipzig ftubirender junger Grieden. Der Bunfd, fich befonders Deutsche Bilbung anqueignen, war bei ihnen bochft lebhaft, fo wie das Berlangen allen folden Gewinn bereinft gur Aufflarung, jum Beil ihres Baterlandes ju perwenden. 3hr fleiß glich ihrem Beftreben, nur mar ju bemerten, daß fie, was den Sauptfinn bes Les bens betraf, mehr von Borten als von flaren Begriffen und Bweden regiert murben.

Papadopulos, ber mich in Jena oftere befuchte, ruhmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es flingt, rief er aus, so herrlich, wenn
der vortreffliche Mann von Eugend, Freiheit
und Baterland spricht. Als ich mich aber erkunbigte, was denn dieser treffliche Lehrer eigentlich
von Eugend, Freiheit und Baterland vermelbe, erhielt ich zur Antwort: das fonne er so eigentlich

witht: fagen, aber Wort und Lon Mangen ihm feets vor der Geele nach: Bugond, Freiheit und Baterfand.

Es ist berfelbe, welcher zu jener Zeit meine Iphisgenie ind Neugriechiche übersehte, und wunderdar genug, wenn man das Stück in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, sa drückt es gang eigentlich die sehnsächtigen Gefähle eines reisenden oder verbannten Griechen and; denn die allgemeine Gehnsicht nach dem Vaterlande ist hier unter der Sehnsuch nach Griechenland, als dem einzig wenschlich gebildeten Lande, ganz specifisch ausgedrückt.

Cine neue angenehme Befannticaft machte ich an einem Rellenbergiften Behulfen Ramens Limpe, beffen: flare Rube, Entschiedenheit foiner Lebend: gwede, Sicherheit von bem guten Erfolg feiner Biefungen mir bochft fchabbar entgegen traten, und mich zuglrich in ber guten Meinung fo für ibn wie für bas Inftitut bemer fich gewibmet hatte bestärch Gar mannichfaltig war ein erwinfchtes Bieberfeben. Wilhelm von Schut von Biebingen erweuerte frubere Unterhaltungen in Ernft und Liefe. Mit biefem Freunde erging od mir indeffen febr wunderlich: bei bem Anfang jebes Gefpraches trafen wir in allen Pramissen völlig zusammen; in fortwährender Unterhaltung jedoch tamen wir immer weiter auseinander, fo bas aulebt an teine Ber-Manbigung mehr zu benten mar. Gembinlich ereigwete fich bief auch bei ber Correspondeng und verBiefachte mir mande Bein, bis ich mit biefen felten word diemenbete Wiberfprud endlich aufuntofen bas While batte. Doch auch bas Umnefehrte follte mir begegnen, bomit es in an teiner Erfahrung feble. Boftath Sirt, mit welchem ich nich, was bie Soundfine betraf, niemals batte vereinigen tonnen, erfrente mich burch einen mehrtagigen Befuch, bei welchem, fo im gangen Berlauf als im Gingelnen, aud nicht die geringfte Differeng vorfam. tete ich nun bas angebeutete Berbaltnig zu beiben Kreunden genau, fo entsprang es daber, baß bon Golls aus bem Allgemeinen, bas mir gemäß war, ind Allgemeinereging, wobin ich ibm nicht folgen konnte, Sirt bagegen bas beiberfeitige Allgemeine auf fich beraben lief, und fich an bas Gin= gelite bielt, worin et herr und Deifter mar, wo man feine Gebanten gern vernahm und ihm mit Beverzengung zustminte.

Der Befind von Bertiner Freunden, Staatsrath Sufeland und Langermann, Barnhagen son Enfe blieb mir, wie die Frommen fich ausgustücken gewohnt find, nicht ohne Green: benn was kann fegenreicher fenn als wohlwollende einstimmende Bestgewisen zu sehen, die auf dem Wege sich und andere zu bilben maufbaltsam fortschreiten?

Einfunger Batfd, an feinenWirter burch freunds liches thätiged Benehmen, fo wie burch übereinfelmsmenbe gefällig geiftreiche Seftalt erinnernd, lebrite von Cairo gurud, wohin er in Sefchaften Curopais fcher Kanfleute gegangen war. Er hatte zwar treue aber keinedwege kunfigemaße Beichnungen von bortigen Gegenden mitgebracht, so auch kleine Alterathimer Aeguptischer und Griechischer Abkunft. Er schien mit lebendiger Thatigkeit basjenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Bater theoretisch in der Raturwissenschaft geleistet hatte.

## 1 8 1 8

Der Divan mar, auch ben Binter über mit fo viel Reigung, Liebe, Leibenfchaft gebegt und gepflegt worden, daß man den Drud deffelben im Donat Mary angufangen nicht langer gauberte. Auch gingen bie Studien immerfort, bamit man burd Moten, durch einzelne Auffate, ein befferes Berftandniß zu erreichen boffen burfte: denn freilich mußte ber Deutsche ftuben, wenn man ibm etwas aus einer-gang anbern Belt berübergubringen unter-Auch batte die Brobe in bem Damentalen: ber bas Publicum mehr irregemacht ale vorbereitet. Die 3mendeutigfeit; ob es Ueberfegungen ober ans geregte ober angeeignete nachbilbungen fepen, tam bem Unternehmen nicht ju Gute; ich ließ es aber feinen Bang geben, icon gewohnt bas Deutiche Publicum erft fluben au feben, eb' es empfing und genoß.

Bor allen Dingen fchien fobann nothwendig bie

Charaftere der fleben Persischen Sauptbichter und ihre Leistungen mir und andern flar zu machen. Dies ward nur möglich, indem ich mich der von Samsmertschen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Ereue zu bedienen trachtete. Alles warb herangezogen, Anquetils Religionsgebräuche der alten Parfen, Bidpais Fabeln, Freptags Arabische Gebichte, Michaelis Arabische Grammatik, alles mußte dienen mich dort einheimischer zu machen.

Indeffen batten die non unferm Kurften aus Mailand mitgebrachten Seltenheiten, wovon fic ber gro-Bere Theil auf Leonardo's Abendmahl bezog, im bochften Grad meine Aufmertfamteit erregt. Rach eifrigem Studium der Arbeit Boffi's über biefen Gegenstand, nad Bergleichung ber vorliegenden Durch= geidnungen, nach Betrachtung vieler andern gleichzeitigen Runftleiftungen und Bortommniffe, marb endlich die Abhandlung gefdrieben wie fie im Drud vorliegt, und jugleich ind Krangofifche überfest, um . ben Mailander Kreunden verftandlich gu fepn. Bu gleicher Beit ward und von bortber ein abnlicher Widerstreit des Antiken und Modernen, wie er fich auch in Deutschland ruhrt und regt, gemelbet; man mußte von dorther, auch über Claffifdes und Romantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Swifchen allem biefem, bei irgend einer Paufe, nach bem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgehanten, bag Mprons Rub auf ben Mungen Dyrrachiums bem hauptfinne ugch aufbehalten fep: benn mas kunn erwünscher febn als entschiedenes Andenten bed Höcken aus einer Beit, die nicht wieder kommt? Eben biefer Sinn Uif mich auch Phitostrats Senahlide wieder aufmehmen, mit dem Worsan bas trüminerhaft Vergangene durch einen Sinn, der fich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleden. Womit ich mich fonst noch beschäftigt, zeigt Kunft nud Alterthum vierres Stud.

Ein wunderfamer Buffafit bet bebreit Monden: Wein bracke affr bas Web um Mitternacht, Welches mir Beffe leeber und werther ift, ba fc micht fagen tounte, mober es fant und mobin es moute. Anfreforbett, und besbalb in felner Entstebung flaret, aber boch eben fo menig in ber Queffibrang bereitenbur, erfdrien mir ju Ende bes Jahre ein Gebicht, in furger Beit berfingt, erfunden, eingekeifet wind vollbeacht. In Berehrung Ihre Majefiat Bet Kuifetin Mutter follte ein Mastengug die vielfichrigen postifiben Letftungen bes Beimerifchen Drufontveiles, in einzelnen Gruppen gefinlten und biefe rinen Augasblice in bochber Gegenwart verweilend, Burd foidilde Gebichte fich felbit erflaren. Et watb den 18 December aufgeführt, und hatte fich einet aunstigen Aufnahme und bauernern Etinnerns ju erfreuert.

3) Russ vorher war ber tite und 18te Band Meiner Werde bei mir angelangt. Wein Aufenthalt in Jona war biefmal auf mehr als Eine Weife frucht Sat. 3ch hatte mich im Erfer ber Tanne zu Camoborf einquartiert und genoß mit Bequemlichteit, bei freier und schöner Aus-und Umsicht, besondvos ber charastveistischen Wolfenerscheinungen. 3ch beachvete sie, und Joward, in Bezug auf den Burometer, und gewann mancherlei Einsicht.

Bugleich war bas entoptische Farbeneapitel an der Engesordnung. Brewstere Bersuche, dem Mast durch Dina, wie sonst durch Hise, dieselbe Eigentstung der rogelmäßigen Farbenzeigens bei Spieges lung zu ertheilen, gelangen gar wohl, unbich melinarfeits, überzeugt vom Jusammenwirten des Tachunisch-Mechanischen mit dem Dynamisch-Idvellen, tieß die Seebectischen Areuze auf Damastart sticken und konnte sie nun nach beliebigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebect besuchte mich den 16 Juny, und seine Segenwart soberte in diesem Augendlich wie immer zur gelegenen Zeit.

In Carlobud sah ich voll Bebauern ein wohlgearbeitetes messingenes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gefertigt, man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon kängstigang und vollig in freier Luft barzustellen verflanden. Desto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem welle, verehrt zu meinem Gedurtstage, vom Prosessor Schweigger, welcher alles leistet was man in diesem Capitel verlangen kum.

Bur Geognofie maren und auch bie icouften Beitrage gefommen, mit bebeutenben Eremplaren aus Italien. Brochi's Wert über Italianifche Koffi= lien, Sommerings foffile Gibechfen und Rlebermaufe. Bon ba erbuben wir und wieber in altere Regionen, betrachteten Berners Gang: theorie und Krenslebens Gadlifde Binnformation. Gine angefündigte Mineraliensammlung aus Norben tommt an, Berfteinerungen von der Infel Rigen burd Rofegarten, Mineralien aus Sicilien und ber Infel Elba burch Dbeleben. Die Lage bes Coleftine bei Dornburg wird erforfct. Durch befondere Gelegenheit tommt bie Geognofie ber Bereinigten Staaten und naber. Bas fur Bortheil daber entspringt, wird auf freundliche und folibe Beife ermibert.

In Bohmen war fogleich die allgemeine Geognofie um besto ernster gefordert, als ein junger weitschreitenber Bergfreund, Namens Reupel, auf
knrze Zeit mit und zusammentraf, und eine Charte
bes Konigreichs mir zu illuminiren die Sefälligkeit
hatte, des Borsahes in einer eigenem Schrift diefes Bestreben weiter zu führen und öffentlich bekannt zu machen. Man besuchte Said ing ers
Porcellanfabrik in Elbogen, wo man außer dem
Material des reinen verwitterten Feldspathes auch
das ausgebreitete Brennmaterial der Braunkohlen
kennen lernte, und von dem Fundort der Zwillingstroftalle zugleich unterrichtet wurde. Wir besuch-

ten Bergmeifter Beichorner in Goladenwalbe, erfreuten und an beffen instructiver Mineralienfammlung, und erlangten zugleich am Tage eine Art von Ueberficht ber Localitat bes Stodwerts. 3m Granit einbrechende, ober vielmehr im Granit enthaltene, und fich burch Bermitterung baraus ablofende Theile, wie g. B. Glimmerfugeln, murben bemerkt und aufgehoben. Go murben mir auch febr belehrende froftallographifche Unterhaltungen mit Drofeffor Beig. Er batte einige froftallifirte Diamanten bei fich, beren Entwidlungsfolge er nach feiner boberen Ginficht mich gewahr werden lief. Eine fleine Mullerische Sammlung, befonders inftructiv, mard gurecht gelegt; Rofenquary von Ronigewart gelangte ju mir, fo wie ich einige Bob= mifde Chrofolithe gelegentlich anfchaffte.

Bei meiner Rudtehr fand ich zu hause Mineralien von Coblenz und sonstiges Beiehrendes dieser Art. Auf die Alademie Jena war die Aufmerksamteit der höchsten herren Erhalter ganz bessonders gerichtet; sie sollte aufs neue ausgestattet und beseht werden. Man unternahm die alteren Statuten der neuen Beit gemäß einzurichten, und auch ich, insofern die unmittelbaren Anstalten mit der Alademie sich berührten, hatte das Meinige durch diensame Vorschläge beigetragen. Das Bisbliothelsgeschäft jedoch heischte seit Ansang des Jahres sortgesetze und erweiterte Thätigkeit. Das Local wurde in genaue Betrachtung gezogen, und

banptfächlich mas an Raumlichfeiten, ohne avollem Aufmand gu geminuen fep, artiftifch und bandwertsmäßig überlegt, auch in wiefern dem gemäß bie Arbeit felbft begonnen und fortgefest werben tonne, mobluberdacht. Die Borfchlage zu ficherem Gang ber Angelegenheit werben burch bie bochten Sofe gebilligt und entschieden, und Accorde mit den Sandwertern fogleich gefchloffen. Die Sauptfache blieb immer die Trodenlegung des untern grafen Sgald. Wie man von außen gegen Graben und Barten ju Luft gemacht batte. fo gefchab es mun auch von innen duch Bertiefung bes Sofes. Alles andere mas jur Sicherheit und Arodnif bes Gebanbes dienen tonnte, ward berathen und audgeführt, daber die außere Beravnung fogleich vorgenommen. Rachdem and im Innern gewiffe Sinberniffe mit Lebbaftigleit befeitigt waren, warb nunmehr bie Schlogbibliothet translocirt, meldes mit befonderer Gorafalt und Borucht geichab. indam man fe in der bisherigen Ordnung wieder aufftellte, um bis jur neuen Ausrdnung auch die Benubung berfelben nicht zu unterbrechen. Meberhaupt ift bier zu Shren der Angestellten zu bemerten, daß bei allem Umfehren bes Gangen wie des Einzelnen die Bibliothel nach wie vor, ja noch piel flarfer und lebhafter, benutt werden fonnte.

Hier finde ich nun eine Schuld abzutragen, ins bem ich die Manner neune, welche mir in diefem höchst verwickelten und verworrenen Geschäft treu-

lich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend sich erwiesen haben. Drofeffor Gulbenapfel, bisberiger Jenaischer Bibliothefar, batte unter bem porigen Bustand so vielgelitten, bag er ju einer Beränderung berfelben freudig die Sand bot, und eine gemiffe hpnochondrifche Sorgfalt auch auf die neue Neranbernna mit Rathlichfeit biuwenbete. Rath Bulpius, Bibliothefar in Beimar, hatte bisher der im Schloff vermahrten Buttnerifden Bibliothet vorgestanden, und verfagte ju der Translocation der= felben feine Dienfte nicht, wie er benn auch manche neue nothig werdende Berzeichniffe mit großer Fertigfeit zu liefern mußte. Dr. Beller, ein junger Fraftiger Mann, übernahm die Obsorge über die oft mislichen Baulichkeiten, indem fomobl die Benubung ber Localitäten zu neuen 3weden als auch ber Wiedergebrauch von Repositorien und andern Hollarbeiten eine fowohl gewandte als fortbauernbe Muffict und Unleitung erforderten. Der Canilift Compter, der bisberige Cuftos der Schloßbibliothet Farber thaten jeder an feiner Stelle und auf feine Weise bas Mogliche, so bag ich in biesem Falle bie Liebe jur Sache und die Anhanglichfeit au mich fammtlicher Angestellten nicht genugsam zu rubmen muste.

Innerhalb diefer arbeitsameu Beit mar ber Bertauf der Grunerschen so hochst bedeutenden Bibliothet angefundigt, und fogar der Antrag gethan folde im Gangen angulaufen und die Dubletten in

ber Kolge wieber ju veraufern. 3ch, ale ein ab. gefagter Reind folder Operationen, bei benen nichts ju geminnen ift, ließ ben Grunerichen Ratalog mit ben Ratalogen fammtlicher Bibliothefen vergleichen und burd Budftaben andeuten, mas und mo es foon befeffen merbe. Durch biefe mubfelige und in der Zwischenzeit oft getadelte Sorgfalt erschien gulett, wie viel Borgugliches die offentlichen Unftalten fcon befagen; über bas andere was noch ju acquiriren mare, mard bie medicinifche Racultat gefragt, und wir gelangten baburd mit maßigem Aufwand zu dem Inhalt ber gangen Grunerfchen Bibliothet. Schon aber tonnte fic biefe neue nun eben erft Beftand gewinnenbe, in Gefolg ihred atas bemifchen Rufes, einer auswärtigen Aufmertfam: . feit erfreuen, indem mit freundlicher Anmerkung ber herzog von Egreton die von ihm berausgegebenen Berte fammtlich einfendete. 3m Rovem= ber erstattete die Beborde einen Sauptbericht, welder fich bochften Beifalls um fo mehr getroften follte, ale ber nmfichtige Fürft perfonlich von bem gangen Geschäftegange Schritt vor Schritt Rennt: niß genommen batte.

Die Oberauflicht über die sammtlichen unmittelsbaren Anstalten hatte fich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thatigkeit in einzelnen miffenschaftlichen Fächern hatte fich dergesstalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß ber bisherige Etat nicht

nicht mehr hinreichte. Dieß konnto zwar im Gangembeiguter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden: allein bas Unsidere war zu beseitigen, ja od mußten, mehrerer Klarbeit wegen, neue Nechenungsespitel und eine neue Etatsordnung eingesführt werden. In diesem Angenblick war der bisterige Rechnungsführer, als Nentbeamter, von Herzoglicher Kammer an eine andere Stelle beförsdert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nehle Rechnungsformular aufzustellen, blieb mir dem Vorgesehten, der wegen Eigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Aumsverkändigen bedienen konnte.

Auch in biefes Jahr fallt ein Unternehmen, deffen man fich vielleicht nicht hatte unterziehen folsen: das Abtragen des Löberthors. Als nämlich das, heiter auch von außen bergestellte Bibliothelssgebände den Wunsch hervorrief, gleicherweise die nächste bisher vernachläffigte Umgebung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Borschlag, sowohl das äußere als innere Löberthor abzutragen, mugleicher Zeit die Gräben auszufüllen und dadurch einen Wertsplat für Holzsund Fruchtwagen, nicht weniger eine Berbindung der Stadt in Keneregesfahr mit den Leichen zu bewirken. Das Lehtere ward auch bald erreicht; als man aber an die insnern Gebäude kam, durch deren Wegräumung man einem stattlichen Einzaug der Stadt zu gewinnen

hoffte, that fich eine Gegenwirkung hervor, gesgründet auf die moderne Maxime, daß der Einzelne durchaus ein Recht habe gegon den Bortheil des Ganzen den feinigen geltend zu machen. Und so blieb ein höchft unschildlicher Andlick stehen, den, wenn es glück, die Folgezeit den Angen unserer Rachkommen entziehen wird.

Fur die Ginficht in bobere hilbende Aunft begann biefes Jahr eine neue Epoche. Schon mar Nachricht und Beidnung ber Meginetischen Marmore ju und gefommen, bie Bildwerte von Phigalia faben wir in Beidnungen, Umriffen und ausgeführteren Blattern vor une, jeboch mar bas Sochste une noch fern geblieben; daher forfcten mir bem Barthenon und feinen Giebelbilbern, wie fie bie Reifenden bes fiebzehnten Jahrhunderts noch gefeben hatten, fleißig nach, und erhielten von Paris jene Beidnung copirt, bie bamale gwar nur leicht gefertigt, boch einen beutlichern Begriff von der Intention bes Gangen verschaffte, als es in ber neuern Beit bet fortgefetter Berftorung moglich ift. Aus ber Schule bes Londner Mablers Sandon fanbte man une bie Copien in fcmarger Rreibe, gleich groß mit ben Marmoren, ba uns benn ber Sercules und die im Schoos einer andern rubende Kigur, auch die britte bagu gehörige Sibenbe, im fleineren Mafftab, in ein murbiges Erstaunen verfette. Gi= nige Beimarifche Runftfreunde batten auch bie Grusabguffe miederholt gefeben, und befraftigten.

daß man hier die hochfte Stufe der aufftrebenden Runft im Alterthum gemahr werde.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine koftbare Sendung von Rupferstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere gleichfalls hochst ernsthaft gemeinte Runstepoche schauen. Die beiden Bande von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt, und was wir dahin gehöriges schon besassen durchgesehen, und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberen angefauft.

Sleichfalls hochst unterrichtend, in einer neuern Sphare jedoch, war eine große Aupferstich-Senzbung aus einer Leipziger Auction. Ich sah Jactons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum erstenmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition, und fand sie in mehr als Einem Sinne bedeutend. Eine jede Lechnik wird merkwurdig, wenn sie sich an vorzügliche Segenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Vermögen hinausereichen.

And ber Französischen Schule erhielt ich viele gute Blatter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr kein Berdienst zugestehen, und so wenig irgend etwas das von ihr herkame, an seinen Bezsish heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auctionen gelungen, für ein Spottgeld, bedeutende, sogar in der Aunst und Aunstgeschichte

wohl gefannte, burch Anefboten und Eigenheiten der Künstler namhafte große wohlgestochene Blatter, eigenhandige Radirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmter und beliebter Künstler, das Stud für zwep Groschen anzuschaffen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geähten Blattern, und ich lernte bei dieser Selegenheit einen Künstler, den ich immer im Allgemeinen gestächt, auch im Einzelnen werth achten.

Eine Mebaille, welche die Mailander ju Ehren unferes Fürsten als ein Andenfen feines bortigen Mufenthalts pragen laffen, gibt mir Gelegenheit gur Plaftit gurudgutehren. 3ch acquirirte gu gleider Beit eine vorzüglich icone Munge Alexanders; mehrere fleine Brongen von Bedeutung murben mir in Carlebad theile fauflich, theile burch greun besgefchent, gludlich ju eigen. Graf Colftoi's Badreliefe, beren ich nur wenige fannte, überfcidte mir ber moblwollenbe Runftler, burch einen vorübereilenden Courier, und baß ich noch einiges Berstreute zusammenfasse, das Aupferwert vom Campo Santo in Difa erneute bas Stubium jener alteren Epoche, fo wie im munberbarften Gegenfat 346 Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria, von dem munderlichen Sinnen und Denten gleichzeitiger Runftler ein Beifriel vor Angen brachte. Bon ben in Paris beftell= ten amen Pferbetänfen , einem Benegianifchen und Mittenifden, tam jener querft und ließ und feine Borguge empfinden, ehe und ber andere burch übersichwengliche Großheit dafür unempfanglich gemacht batte.

## 1 8 1 9.

Bon perfonlichen Verhältnissen wäre folgendes zu sagen: die Königin von Muteuberg stirbt zu Anfang, Erbgroßberzog von Meckenburg, zu Ende des Jahrs. Staatsminister van Poigt verläßt uns den 22 März, für mich entsteht eine große Lude, und dem Areise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Princip. Er fühlte sich der letzten Zeit sehr angegriffen von den unaushaltsam wirkenden revolutionären Potenzen, und ich pries ihn deshald selig, daß er die Ermordung Rogebue's, die am 23 März vorsiel, nicht mehr erfuhr, noch durch die hestige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich beunruhigt wurde.

In dem übrigens ganz ruhigen Sang und Juster Weit trafen Ihro Majestät die regierende Kaisserin von Rußland in Weimar ein; ich sah in dieser Beit den Grafen Stouxdza und den Staatsrath von Köhler.

Erfreuliches begegnete dem Fürstlichen Sanfe, baf dem Sergog Bernhard ein Sohn geboren mar, ein Ereignig, das allgemeine heiterfeit verbreitete. Der Anfenthalt in Dornburg und Jena gab zu manscherlei Bergunglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch benn hin und her viele Bewegung entstand; auch wurde die hohe Gesellschaft dadurch vermehrt, daß herzog von Meiningen und Prinz Paul von Meckelenburg, der Studien wegen, in Jena einige Zeit verweilten.

In Carlebad fab ich Kurft Metternich und beffen biplomatische Umgebung, und fand an ibm wie fonft einen gnadigen herrn. Grafen Ber n= ftorf lernt' ich perfonlich tennen, nachdem ich ibn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen boren, und ibn wegen inniger treuer Berbaltniffe au mertben Freunden auch icaben lernen. Auch fah ich Graf Raunis und andere, bie mit Raifer Frang in Rom gewesen waren, fand aber feinen barunter, ber von ber beutschfrommen Ausstellung im Palafte Caffa= relli batte ein Gunftiges vermelben mogen. Grafen Carl Sarrad, ben ich vor fo viel Jahren. ale er fic der Medicin ju widmen den Entichluß faßte, in Carlebad genau tannte, fand ich, zu mei= nem großen Bergnugen, gegen mich wieber wie ich ibn verlaffen, und feinem Berufe nunmehr leiben= fcaftlich tren. Seine gang einfach lebhaften Er= gablungen von der beweglichen Biener Lebensweife verwirrten mir wirklich in den erften Abenden Sinne und Berftand, boch in ber Folge ging es beffer; theils wurd' ich die Darftellung eines fo treifelhaften Ereibend mehr gewohnt, theils beschräntte er sich auf die Schilberung seiner prattischen Ehatigteit, ärztlicher Berhältnisse, mertwürdiger Berührungen und Einstüffe, die eine Person der Art als Standes-, Welt- und Heilmann erlebt, und ich erfuhr in diesem Puntte gar manches Neue und Fremdartige.

Seheimerath Behrens von Berlin, ein fogleich Vertrauen erweckender Medicus, ward mir
und meinem Begleiter dem Dr. Nehbein, einem
jungeren, vorzüglich einsichtigen und forgfältigen
Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Berghauptmann von Trebra erinnerte
mich an den großen Verlust, den ich vor kurzem in
ihrem Semahl, einem vieljährigen so nachsichtigen
als nachhelsenden Freund erlitten; und so ward ich
auch im Gespräch mit Prosessor Dietrich von Commotau an frühere Topliger Momente hingewiesen,
alte Freude, altes Leid wieder hervorgerusen.

In hause, so wie in Jena, ward mir gar mansches Gute durch bieibende und vorübergebende Personen. Ich nenne die Grafen Canitoff und Bombelles, und sodann altere und neuere Freunsbe, theilnehmend und belehrend. Nees von Efenbed, nach Berlin reisend und zurückehrend, von Stein aus Breslan. Mannichsaltige Mittheilungen dieses thätigen rüftigen Mannes und früheren Zöglings erfreuten mich. Ein gleiches Berhältniß erneuerte sich zu Bergrath von hers

ber. General-Superintenbent Aranfe erfchien als tieffranter Mann, und man mußte vielleicht mande fowade Menkerung einem inwohnenden unbeilbaren tiebel gufchreiben. Er empfahl ben oberen Classen bes Symuasiums Liebgens Urania als ein claffiches Bert, mobi nicht bebenfend, bag bie von dem trefflicen Dichter fo gludlich befampfte 3meifelfucht gang aus ber Mobe getommen, daß niemand mehr an fich felbit zweifle, und fich bie Beit gar nicht nehme an Gott zu zweifeln. Geine Gegenwart-muthete mich nicht an; ich babe ibn nur cinmal gefeben, und bedauert dag er feine gerühmte Ginfict und Thatigfeit nicht auch an Beimarifden Rirden und Schulen babe beweisen tonnen. Lebensbeiterer war mir ber Anblick ber gablreichen Seebedifden Kamilie, die von Murnberg nach Berlin jog, ben gludlichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bebauern rubmenb, fruberer Je= naifcher Berbaltniffe an Ort und Stelle fich leb= baft erinnernd, mit nach Berlin mit freudiger Boff= nung binicaueut. Ein Beind Dr. Ghopens baners, eines meift verlannten, aber auch fcmer ju fennenben, verbienftvollen jungen Mannes, regte mich auf und gebieb gur wechselseitigen Belehrung. Ein junger Angestellter von Berlin, ber fic burd Talent, Masigung und Ricif aus bebenblichen time Rinden gu einer anfehnlichen Stelle, einem bequemen baudlichen Buffanbe und einer bubichen judgen Frau gebolfen bette. Major von 2 md, ber Maine

wer Samovift, ber:gang nach feiner Beife mm Befuch bei mir unverfebens eintritt, fein Bleiben obne Roth verfarst und gerade and Uebereilung bie Reifegelegenheit verfaumt. Frang Micolovins, ein lieber Bomanbter, bielt fich langer auf, und gab Raum: eine voelverfprechende Jugend an Tennen mad au fchaben. Gebeichernth non Willem er. der die Kolgen einer filt ihn bocht traurigen Angelegenheit großmutbig abaulenten fucte, reif'te nach Beulin, um von Ihro Majeftat bem Ronig Berzeibung für ben Seaner leines Cabnes zu eoffeten. Ber Grieche Gigas befuchte mich ofters, auch batte ich feine Lundsleute, die um bobere Bilbumg su gewinnen nach Deutschland gefommen waren, immer freundlich aufgenommen. Politioent von Beilten aus Baureuth, fo febr wie jeber Borgefeste son atabemifcher Eurbulenz benneubigt, befuchte mid, und man fonnte fic uber bie bamats fo bringenben Angelegenheiten nichts Erfrenliches mittbeilen. Die Beimar: und Gothaisden Weate: rung thevolimächtigten von Conta und von Sof fprachen gleichfalls wegen alebemifcher Beforgniffe bei mir ein. Gin Gobn von Buggefen erfreute mid burd beitere Gegenwart unb unbewundenes Gefprad. Ernft von Schiller, bem es bier nicht gluden wollte, ging einer Anftellung im Preufifchen entgegen. Sobann lernte ich noch einen jungen Chemicus, Namens Runge, tennen, ber mir auf gutem Bege au fevn ichien.

Des Antheils hab' ich nunmehr gu erwähnen, ben man meinem flebzigften Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten ber au ichenfen ge= neigt war. Durch eine wunderliche Grille eigenfin= niger Berlegenheit fuchte ich ber Feper meines Ge= burtetage jebergeit auszuweichen. Diegmal hatte ich ihn zwischen Sof und Carlebad auf der Reise zu= gebracht; am letten Orte tam ich Abenbe au, und in befdranttem Sinne glaubt' ich übermunden gu haben. Allein am 29 August follte ich ju einem fcon besprocenen Gaftmabl auf ben Dofthof eingeladen werden, wovon ich mich, in Rudfict auf meine Gefundheit, nicht ohne Grund, enticuldigen mußte. And aberrafchte mich aus ber Kerne noch gar mannichfaltiges Gute. In grantfurt am Main hatte man am 28 August ein foones und bebeuten= bes Reft gefevert; bie Gefellichaft ber Deutschen Geschichtstunde batte mich jum Ehrenmitgliebe er= nannt, die Ausfertigung beshalb erhielt ich burch minifterielle Gelegenheit. Die Medlenburgifchen herren Stande verehrten mir ju biefem Tage eine goldne Medgiffe, als Daufzeichen für den Runftantheil ben ich bei Berfertigung ber Blucherifchen Statue genommen batte.

## 1 8 2 0.

Nachbem wir ben 29 Mars eine Mondverduntlung beobachtet batten, blieb bie auf ben 7 Gep= tember angefundigte ringformige Sonnenfinfternis unfer Augenmert. Auf ber Sternwarte gu Jeng wurden vorläufige Beidnungen derfelben verfertigt, ber Tag tam beran, aber leider mit gang übermolftem Simmel. In bem Garten ber Pringeffinnen waren Ginrichtungen getroffen, daß mehrere Derfonen jugleich eintreten tonnten. Gerenissimus befucten ibre lieben Entel gur guten Stunde, bas Bewolf um bie Sonne mard lichter, Anfang und Mitte fonnten vollfommen beobachtet werben, und ben Austritt, bas Ende ju feben begab man fich auf die Sternwarte, wo Professor Doffelt mit anbern Angestellten beschäftigt mar. Auch bier gelang bie Betrachtung, und man tounte volltommen gufrieden fenn, mabrend in Beimar ein bed dter himmel jede Anficht vereitelte.

Auf einer Reise nach Carlebad beobachtete ich bie Wolfenformen ununterbrochen, und redigirte die Bemerkungen daselbst. Ich sette ein solches Wolfendiarium bis Ende Inly und weiter fort, woburch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände auseinander immer mehr kennen lernte, und endlich eine Zusammenstellung der Wolfenformen auf einer Tafel in verschiedenen felsbern unternehmen konnte. Nach hause zurüczes

tehrt, befprach ich die Angelegenheit mit Professor Posselt, welcher baran sehr verständigen Cheil nahm. Auch wurden nunmehr von Eisenach Wetzterbeobachtungen eingesendet. Bon Buchern forsberte mich am meisten Brandes Witterungstunde und sonlige Bemuhungen in diesem Fache. Dittemars Procition nicht in dem Sinne wie es der gute Mann wünschen mochte.

Dus Botanische ward nicht außer Angen gelasen; der Belvederische Katalog kam zu Stande, und ich sah mich bedurch veranlast die Seschichte der Beimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hiereuf ein Französisches Heft überseben, das in guslantem Bortrag die Bermehrung der Eriken anzielt und anleitete. Jäger über Misbildung der Pflanzen, Decandolle Arznevkräste derselben, Hensche Gegen die Servalität, Nees von Csenbeck Handbuch, Robert Brann über die Spngenesisten wurden sämmtlich beachtet, da ein Ausenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwunsschele Muse gab.

Bedeutender Sonigthau wurde auf der Stelle bebachtet und beschrieben; herr Doctor Carus theilte von einem Kirchof in Sachsen ein gartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche, zu den Sängen hinabgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranavbeit umwidelt hatten. Ich fuhr fort mich mit Wartung des Bryophyllum valycimum zu beschäftigen, dieser Pflanze die

den Briumph der Metamorphofe im Offenharen fevert. Indessen war durch die Reise Desterreichischer und Baperischer Naturforscher nach Brafilien die lebhaftefte Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Carlebab nahm ich ben Beg über Wunfiedel nach Alexanderebab, mo ich bie feltsamen Erummer eines Granitgebirges nach vielen Jahren feit 1785 jum erstenmal wieder beobachtete. Dein Abichen vor gewaltfamen Erflatungen, die man auch bier mit reichlichen Erbs beben, Bulcanen, Mafferflutben und andern Titanifden Ereigniffen geltend ju machen fuchte, marb auf ber Stelle vermehrt, ba mit einem rubigen Bid fich gar wohl ertennen ließ, bag burch theil= weise Auflosung wie theilweise Bebarrlichleit bes Urgefteine, burd ein baraus erfolgenbes Stehenbleiben, Sinken, Sturgen, und amar in ungeheuern Daffen, biefe fraunendwurdige Erfcheinung gang naturgemäß fich ergeben babe. Auch biefer Segenstand ward in meinen wiffenfcaftlichen Seften wortlich und bilblich entwidelt; ich zweifle jeboch baß eine fo rubige Anficht bem turbulenten Beitalter genugen werbe.

In Carisbad legte ich die alte geognöstische Folge wieder in belehrenden Mustern gusammen, worunter schone Stade des Granits vom Schlofberge und Bernhardtofelsen, mit hornfteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen fielen. Eine neue speciellere Folge, auf Poscellan= und Steingutofabrication sich beziehend, zugleich die naturlichen unveränderten

Stude enthaltend, ward angefügt. Eine folche vollftandigfte Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgebung vor, welder bei theilnehmendem Besuch mit dem Aufgewiesenen zufrieden schien.

Den pfeudovulcanischen Sebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamteit, wozu mir einige, Behufd des Wegebaues, neu aufgeschloffene Bergzaume in der Gegend von Dallwis und Leffan die beste Selegenheit gaben. hier war es augenfällig wie die ursprünglichen Schichten des früheren Klötzgebirges, ehmals innigst mit Steintohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als dunter Porcellanzlassis, in ihrer alten Lage verharrten, da denn z. B. auch eine ganze Schicht stenglichten Cisensteinssich dazwischen deutlich auszeichnete, und Veranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammlung, als die eigenen und Freundescabinette, mit großen und belebrenden Studen zu bereichern.

Als ich nun hierauf den, durch den Begeban, immer weiter aufgeschloffenen Kammerberg bei Eger bestieg, forgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten besselben genau ansah, so mußt' ich freilich zu der Ueberzeugung des Bergerath Reuß wieder zurücklehren, und dieses problematische Phanomen für pseudovulcanisch ansprechen. hier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschlefer wie dort spätere Thonsidhlager burchgluht, geschwolzen und dadurch mehr oder weniger verändert.

Diese Ueberzengung einem frischen Anschauen gemäß, tostete mich nichts selbst gegen ein eignes gebrucktes heft anzunehmen; benn wo ein bedeuz tendes Problem vorliegt, ist es tein Bunder wenn ein reblicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die tleinen Bafalte vom horn, einem hohen Berge in der nahe von Elbogen, benen man bei ber Größe einer Kinderfaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen fann. Der Grundtypus, woraus alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstüde an herrn von Schreibers nach Wien gesendet.

Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Sarlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da mandenn doch immer vorsähliche Feners und Gluthverssche anstellt, um zu den Naturdränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flasschenfabrik zu Zwähen dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich die chemischen Erfolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs aufbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten uach dem heftigsten Brande sich duperst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise fandte man von Coblenz aus naturlischen Ehon und darans übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jungere Freunde verforgten mich mit Mufterftuden von dem Urgeschiebe bei Bangig, ingleichen bei Berlin, aus benen man eine vollig spftematische Samplung Gefteinarten, und zwer in ihren hartefien Kels : und Gangtheiken anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletten formation zeigte und der Steinschneider facius. Erhatte in einem Luffstowengkomerat, welches mancherlei abgerumbete Geschiebe enthielt, and einen geschnittenen Chalsedown gesunden, worans ein Obelisk mit allerlei nicht Asyptischen Beichen, ein Inicend Betender an der eisup, ein skehend Opfernder an der andern Seite, von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offensbar zusällige Erscheinung aus vorwaltenden Umständen zu ertlären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der Medlenburgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Weise aus Topol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich Dänischer Kammerberr, schoes. Opale von den Ferroe-Inseln.

Nin Buchern waren mir sehr angenehm: Noo se über Basaltgemese, ein alter Gleichzeitiger, ber anch noch an alten Begriffen hielt; seener besten Sombola; einen Auszug des ersteren theilt' ich im Oruce mit, einer des letzteren liegt noch unter meinen Papieren, Herrn von Schreibers Nörolithen förberten nus auch in diesem Capitel. Bon-Eugland waren sehr willsommen The sirat Principles of Geology, by G. B. Green ough. Lond. 1819. Die Mernerischen Ansichten, die man nun schon so viele Jahre genohnt war, in einer fremden Spreche wieder zu vernehmen, war ausregend ergahlich.

Cine

Eine große geologische Charte von England war bund besondere Ausführung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung höchst förderlich. Als felbsithe big lieferte ich zur Morphologie und Raturwiffenschaft bes ersten Bandes brittes heft.

Frische Luft zu Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entoptischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgfalt meinen Auffah im August dieses Jahre abgeschloffen und dem Druck übergeben. Die Ableistung, der ich in meiner Farbenlehre gesolgt, fand sich auch bier bewährt; der entoptische Apparat war immer mehr vereinsacht worden. Glimmer = und Sppoblättchen wurden bei Versuchen augewendet, und ihre Wirtung sorgfältig verglichen. Ich hatte das Glück mit herrn Staatbrath Schulz diese Angelegenheit nochmals durchzugeben, sodann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenziehre. Purtinge zur Kenntnis des Sehens ward ausgezogen und die Widersacher meiner Bemühungen nach Jahren ausgeschelt.

Bon theilnehmenden Freunden wurd' ich auf ein Bert aufmertsam gemacht: Nouvelle Chroagéndaio par le Prince, welches als Birtung und Bestätigung meiner Farbeulehre augesehen werden tonne. Bei naherer Betrachtung sand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Versasser war auf demfelben Bege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gesommen, allein er förderte weder sich noch andere, indem er, wie Doctor Read auch gethan,

eines gleich Anhaltbaros an die alte Sielle fopen wollte. Es gab mir zu abermaligen Betruiftung un abermaligen Betruiftung ungelfen mie der Menfch, von einer Erleichtung ungeffen und aufgellart, doch fo fchuell miebert in bis Finsterniß seines Individuums zunichfällt, mo.exfic alebann mit einem schwachen Laternchen kimmmerlich sonzuhrifen sucht.

un Bar mandierlei Betrachtungen über bas Bertonis men fin den Wiffenfchaften, Aber Boofchriet und Retarbation, ja Budfdwitt, werben angeftellt. Der fich' immer mehr an ben Bigg gebenbe, und boch ims met gebeimnisbollere Beaug after stroftfalifden Mid: nomene auf einander warb mit Befdeibenbeit betractet und is die Chladnisten und Seebedifchen Riguren parallolifirt, als auf einmal in ber Gutbedung bes Bezugs bes Balvanismus auf die Min: netnadel, burd Brof. Der fteb tuffdund ein: bei= nobe blenbendes Licht aufthat. Dagenen betrachtete ich ein Beifbiel bes furchterlichften Obicnountismus mit Soreden, indem ich die Anbeiten Biote uber die Wolarisation des Lichtes naber studiste: Man wird wirtlich frant iber ein folibes Berfahren ; ibergleichen Chevrien, Beweis: und Anefabrungearten find wahrhafte Retrofen, gegen welche bie leben-Diafte Organisation fich nicht berftellen tann.

Der untere große Jenaifthe Bibliothetfaal war nun in der Sauptfache bergeftellt; die Repositorien, die sonft der Lange nach den Raum verfinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht geborig

muf. Ein buntos, won Gereniffund vereiktes ift: dentified Kenfter ward eingefett und baireben bie Bonehaften ber beiben Berren Battitaren! auffit-Wellt, in dem oberen Snal ein gerauniger Beit eingerichtet und fo immer mehreren Erfonberniffen Benigo geletftet. Um in ben allgu einfachen, unversierten, bem Auge wenig Ergöhliched bietenben Gilen einige Erbeiterung anzubringen, bachte man auf frembelifde, bie venfchiebenen getfligen Ehatigfeiten bezeichnende Bilber, welche fouft fo befiebt, mit Sinnfpenden begleitet, in allen wiffenfthaftli= den Ankalten bem Beluder entgegen leuchteten. Einiges wurde ausgeführt, anderes durch Berru Sointele Gefälligfeit vorbereitet, bas Meine Mieb als Stigge, ja nur als bloger Gebante gurud. Die Buberiften Debuctionen-wurden burch Bulpius bandlogirt, ein Bobmifdes Manufcript, auf " Suffend Beiten beniglich, burch Dr. 28 lote überfest, ein Saurtbibliothete : Bericht erftattet, eine überfictliche Fortwirfung burd audführliche Tagebuder und Dr. Bellete verfonliche Berichterfet: tung moglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte und die Anlage eines neuen Sladbauses, nach dem Befoll Sevenissimi, und unter bessen besonderer Mitwirzung. Dis und Anschlag wurden geprüft, die Accorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Antauf der Startischen Praparatensammlung für das anatomische Sabinet

etwas gleich Anhaltbaros an die alter Sielle fopen wollte. Eich ab mir zu nbermaligen Betrachtung winlaß, wie der Menfch, von einen Erleichtung ers griffen und aufgetlart, doch fo fcmell wiedertin füße Finsterniß seines Indiwidunms zunächlit, wo.exfich alebann mit einem schwachen Laternchen kimmurtich soutzuhelsen such

16 n Bar mandierlei Betrachtungen iber bas beitonis men in ben Wiffenichaften, aber Doofcritt und Returbation, ja Budfdwift, werben angestellt. Des fich immer mohr an ben Bag gebenbe, und buch im: met gebeimnisbollere Bezug aller phyfitalifchen Phás nomene auf einander warb mit Befdeibembeit betractet und fo die Chladnisten und Seebecifchen Niguren parellelifint, als auf etumal in ber Gutbedung bes Bezugs bes Balvanismus auf bis Min: netnadel, burd Prof. Der feed tiffcume ein: beis nobe blenbender Richt aufthat. Dagehen betrachtete ich ein Beifbiel bes furchterlichften Obfenvantidenns mit Schreden, indem ich bie Unbeiten Bioto uber die Wolarisation des Lichtes naber studiste: Man mirb wirtlich teant über ein folibes Berfahren ; bergleichen Theorien, Beweis: und Ansführungsgrten find mahrhafte Retrofen, gegen welche bie lebendigfte Organifation fic nicht berftellen tann.

Der untere große Jenaische Bibliothetfaal war nun in der hauptfache bergeftellt; die Repositorien, die sonft der Lange nach den Raum verfinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht geborig

auf. Eintountes : won Gereniffind vertietes Witbenticos Renter marb etnacies und banchen bie Bondhafton ber beiben Berren Battitoren anfal-Wellt, in bein oberen Saal ein geraumiger Buit eingerichtet und fo immer mehreren Erforberniffen Benige geletftet. Um in ben allgu einfachen, unversierten, bem Auge wenig Ergöhliches bietenben Gilen einige Erbeiterung anzubringen, bachte man auf fumbolifibe, bie verftbiebenen getftigen Ebatigfeiten bezeichnende Bilber, welche fonft fo befiebt, mit Sinnfprichen begleitet, in allen wiffenfthaftli: den Anhalten bem Beluder entgegen leuchteten. Einiges wurde ausgeführt, anderes burd Berrn Schintele Gefälligfeit vorbereitet, bas Reife blieb als Stige, ja nur als bloger Gedante gurud. Die Buberifden Debuctionen-wurben burd Bulpius fabalogirt, ein Bobmifdes Manufcript, auf " Suffens Beiten bezüglich, burch Dr. 28 lota aberfest, ein Saurtbibliothete : Bericht erftattet, eine überfictliche Fortwirfung burd ausführliche Tagebuder und Dr. Bellete verfonliche Berichterfet: tung moglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte und die Anlage eines neuen Glashauses, nach dem Befehl Gevenissimi, und unter bessen besonderer Mitwirzung. Rif und Anschlag wurden gepruft, die Accerde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Anch war der Antauf der Startischen Praparatensammlung für das anatomische Cabinet

gebilligt und abgeschloffen, ber Transport berfelben aber, welcher ein neues Local forderte, noch aufgeschoben. Der untere große Saal im Schloffe, ber seit Entfernung ber Buttnerischen Bibliothel noch im Buste lag, ward völlig wieder hergestellt, um verschiedene Euriosadarin aufzubewahren. Ein bedentendes Modell bes Amsterdamer Nathhauses, bas bei mehrmaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden war, ließ sich nun reparirt ruhig wieder aufrichten.

In Beimar ging alles feinen Sang; das Mingcabinet war an Bulpins ju enblicher Einordnung übergeben worden, auch fam die Acteurepositur vollig in Ordnung.

Bu meinem Geburtstagsfefte batte voriges Jahr bie angefebene Gefellichaft ber Deutschen Alterthus mer in Frantfurt am Main bie Aufmertfamteit, mich'unter bie Chrenmitglieder aufzunehmen. Inbem ich nun ihre Forderungen naber betrachtete, und welche Theilnabme fie allenfalls auch von mir wunschen tonnte, fo ging mir ber Gebante bei, es mochte mobl auch ein Bortbeil fenn, in fpatern Jabren, bei boberer Ausbildung, in ein neues fach gerufen zu werben. Es lag auf ber Jenaischen Bibliothet ein geschättes Manuscript von der Chronif des Otto von Frepfingen, auch einige andere, welche nach bem Bunfch jener Gefellichaft follten befchrie-Nun batte ber Bibliothetichreiber ben werben. Compter ein besonderes Calent gu bergleichen Dingen, es gludte ihm die Nachahmung ber alten Schriftzuge ganz besonders, beswegen er auch die genaueste Ausmerksamkeit auf so etwas zu legen pflegte. Ich versertigte ein sorgfältiges Schema, wornach die Codices Punkt für Punkt verglichen werden sollten. hiernach sing er an gedachtes Manuscript des Otto von Freysingen mit dem ersten Strasburger Abdruck desselben zu vergleichen; eine Arbeit die nicht fortgeseht wurde. Im Sanzen ward jedoch die Besschäftigung eine Beit lang fortgeseht, so wie das Bershäftigung eine Bershäftigung eine

Í

!

Bu gleicher Beit erlaufte bie Frau Erbgroßbergos gin aus ber Auction bes Canonicus Dit gu Rolu eine moblerhaltene filberne Schale, beren eingegrabene Darftellung fowohl ale Inforift fic auf einen Taufaet Friedrich bes Erften begieben und auf einen Dathen Otto genannt. Es murbe in Steindruck für Frankfurt copiet, daselbst und an mehreren Orten commentirt; aber eben hieraus zeigte fic, wie unmöglich es fep antiquarifde Meinungen gu vereinigen. Ein befihalb geführtes Actenheft ift ein mertwurdiges Beifpiel eines folden antiquarifc= fritifden Diffenfus, und ich laugne nicht, daß mir nach folder Erfahrung weitere Luft und Muth gu diefem Studium ausging. Denn meiner guabigften Fürstin hatte ich eine Erflarung ber Schale angefundigt, und ba immer ein Wiberfpruch bem andern folgte, fo warb die Sache bergeftalt ungewiß, baß man taum noch bie filberne Schale in ber Sand gu

halben glaubte und mirfic zweifelte, ob man Bild und Infimift noch vor Augen habe.

Der Eriamphaug Man tegna's, von Aubreas Andreami in Solz gefchuitten, batte unter: bent Anageverten bed fechiebnten Jahrhanberte von jeher meine großte Aufmerkfamfeit an fich gezogen. 3ch befit einzelne Blatter beffelben, und fab fie vollfindie in feiner Sammlung obne ibnen eine lebe hafte Betrachbung ihrer folge zu widmen. Gublich erhieltrich-fie felbft und tonnte fie ruhig neben und bouter einander befcanen; id ftubirte ben Bafari befthalb, welcher, mir aber nicht zufagen-wollte. 2Bo aber gegenwärtig bie Deiningle feven, da fie, als auf Bafelu gemabit, von Mantna wennefichet worbamichliebriebt verborgen. Ich batte meine Blatter rined Mougend in bem Jenaischen Gartenbaufe vollftaubty enfaclegt, um fie genauer au betrachten, ale hevjunge Mcllifd, ein Sohn meinesalten Freum; des hereintrat und fich alfobald in befannter Gefoll fchaft au-finden enflarte, inbem er furg-vor feiner Abreife and England fir ju Hamptoncourt wohls erbilten in den fonfaliden Simmern verlaffen batte. Die Nachforfdung warb leichter, ich ernegerte meine Bethaltniffe ju herrn Dr. Robben, welcher auf die freundlichfte Beife bemubt mar allen meinen Sall, Mali Su-Bunfden entgegen gu fommen. Rand, ja die Gefchichte ihred Beffee von Carl bem Erfich ber, alles ward aufgetlart, wie ich foldes in wick und Alterthum IV Band II heft umfindtich ausgeführt habe. Die von Mantegna felbst in Aupfer: gestochenen Originalblatter aus bieser Folge tamen und gleichfalls durch Freundesgunft zur haut, und ich frantte alle zusammen mit ben Radweisungenvon Bart sich verglichen, nunmehr ausführlich erkennen und mich über einen so nichtigen Pault der Aunftgeschichte gang eigens aufflären.

Won Jugend auf war meine Freude mit bilbenben Runftlern umaugeben. Durch freie leichte Bemilbung entitand im Gefprach und aus bem Gefprach etwas por unfern Alugen: man fab alvid, ob man fich verkanden batte und fonnte fic um defto ebet verftandigen. Diefes Beranugen ward mir biegmal in bobem Grade: Serr Staatsrath Souls bracke mir drey murbige Bertiner Kunftler nach Jena, wo ich gegen Ende bes Sommers in ber gewöhnlichen Gertenwohnung mich aufhielt. Berr Geb. Rath Sointel machte mich mit den Absichten feines eienen Theaterbaued besommt und wied jugleich unschähbare landschaftliche Kelierzeichnungen vor, bie er auf einer Weift ine Eprol gewonnen batte. Berren Eied und Dan in mobellirten meine Bifbe, orfterer zugleich ein Brofil von Kreund Anebel. Sine lebbafte ia leibenichaftliche Aunftunterhaltung erank lich babel, und ich burfte diefe Sage unter bie Bhonften bes Sabres rechnen. Nach pollbyachtem Mobell fim Thon forgte Coffildhauer Raufmamn far eine Gobeform. Die Freunde begaben fich und Maimar, wobier ich ihnen folgte, und big angenehm= ften Stunden wiederholt genof. Es hatte fich in den wenigen Lagen fo viel Productives — Anlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrems der und Ergöhliches — zusammengedrängt, daß die Erinnerung daran immer wieder neu belebend fich erweisen mußte.

Bon den Berlinischen Aunstzuständen ward ich nunmehr aufs vollständigste unterrichtet, als Hofrath Meper mir das Lageduch eines dortigen Ausenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Aunst und Aunstwerte im Algemeinen, durch bessen Ausstäde in Bezug auf Aunstschulen und Aunstsammlungen, die zu Eude des Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastit erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Lolsto, zu Ehren des großen Befreiungstrieges, in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, sehren die Weimarischen Aunstreunde in Aunst und Altertbum mehr andeinander.

Leipziger Anctionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Aupserstichsammlung belehrende Belspiele. Braundride, nach Rafaelin da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Versahrungsart der Rünftler und Nachbildner erfreulichen Aufschuß. Die Sacramente von Ponssin ließen tief in das Raturell eines so bebeutenden Aunstlers hineinschausn. Alles war durch den Gedanken gerechters

tigt, auf Aunftbegriff gegrundet; aber eine gewiffe Paivetat, bie fich felbft und die herzen anderer aufschließt, fehlte fast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge so wichtiger und verehrter Segenstände höcht forberlich.

Auch tamen mir gute Abbride gu von Salben wangs Aquatinta nach forgfättigen Rahlisfden Beichnungen ber vier Caffeler Claube Lorains. Diefe feben immerfort in Erftannen und erhalten um fo größeren Werth, als die Originale, aus unferer Rachbarfchaft entruct, in bem hoben Rorben nur wenigen guganglich bleiben.

Der madete, immer fleifige, ben Beimarifchen Runftfreunden immer geneigt gebliebene Friebric Smelin fendete von feinen Rupfern gum Birgil ber Bergogin von Devonsbire die meiften Probeabbrude. Go febr man aber auch bier feine Dabel bewunderte, fo febr bedauerte man, baf er folden Drainalen babe feine Sand leiben muffen. Blatter, gur Begleitung einer Drachtandabe iber Meneis von Annibal Caro bestimmt, gebon ein trauriges Beispiel von ber mobernen regliftischen . Tenbeng, welche fich hauptfachlich bei ben Englanbern wirtfam erweift. Denn mas tann wohl trauriger fenn, ale einem Dichter aufhelfen ju mollen durch Darftellung withter Gegenden, welche bie lebbaftefte Einbilbungefraft nicht wieber angubauen und an bevoltern maßte? Mus man benn nicht foon annehmen, bağ Birgil ju feiner Beit Dube gehabt fic

jenen Urzustand der Lattinissen Welt zu bengegenwärtigen, um die längst verlassen, verschwundenen, durchand veränderten Schlisser und Städes einigermaßen, von den Admen felner zeit bichteriss aufzustunen? Und bedenktumminiet, dasverwisser, der Erdeigleich gemachte, versumpte Lecalitäten die Eindilbungekraftwöllig paralpsiren und sie alles Austund Radschwungs, berallenfalls noch möglich wäre, Achdem Gichter gleichzusellen, völlig berauben?

Die Mundeiner Steinbrude liefen und die unaufhaltsamen Fortschritte einer so hockwichtigen Sechnit von Zeit zu Zeit anschauen: Die Aupfer zum Fauft; wen Met fch gezeichnet, erschienen im Nachfichtzir London, bich ft beinlich und genan. Ein his storisches Blatt, die versammelten Minister beim Wiener-Congresse darfellend, ein Geschent der Fran Serzögin von Eurkand, nahm: in ben Porteseniken bed wohlten Kormath seinen Dind.

Der attelte Gratiblag ber Chromatil: die torpreliufe: Farue fon ein Omtles, das man nur bei burchfeigendem Lichte gewahr werbe, bethätigte fin an ben inandparenten: Schweizerlandschaften, welche Auni g wen Schaffbaufen bei und aufftellte. Ein kraftig Durchfeienenes seste, fin an die Stelle bed indhaft Beschienenenuch übermannte der Ange fhiede auftatt bes autscheinen Genuffer endlich tim poinwilled Schihl eintrat.

··· Sichlichlich habe: ich doch bandhas: einer Strinbeitellichngebesten: Beldies non Maing michmeinen dieffihrigen Geburtebag fevernd, mit einem Gebick frundlich gesendet wurdet. Auch langte der Rissen zu einem Monument, welches meine theuren kande leutemirzugebachtinten. Als anmuchige Bergies rung einer idpflischen Garteussene, wie der erste Frundes Gedante die Absicht andsprach, mar' es dantbar anzuerkennen gewesen, aber als große architettenische felbständige Prachtmasse wares wohl geziemender ste bescheiden zu verbitten.

Aber zu höheren, ja zu den höchten Kunstber trachtungen murben wir aufgeserbert, indem die Ban: und Bildwerte Griechenlands lobhafter zur Sprache kannen. Un das Parthenon wurden wir aufs uene gefährt, von den Eiginischen Marmoren kam und nähere Kunde, nicht weniger von dem Phisgelischen. Die äussechlen Gräugen menschlicher Aunst thätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichser Machbildung wurden wir gewahr und priesen und gibtlich auch dies erlebt zu baben.

And ein gleichzeitiger Freind feffelte Tried und Ginbildung obraft am Alberthum: das neuefte Seft von Eifch beine Bildwerfen zum homer gab zu manden Wergleichungen Anlah: Ber Mailandifte Epbet der Ilias, obzleich aus fpaterer zeit, war für die Kunftdatrachungen von großem Belang, indem offender Auftere berrliche Aunftwerfe barin nachgebilder und beten Anbenten badurich für und erhalten worden.

Der Anfanthalt heten Rabeis in Bon und Peapel war für und nicht abut Wirding geblieben;

Bir batten auf bobere Beranlaffung bemfelbigen einige Anfgaben mitgetheilt, wovon febr foone Refultate und übetfenbet murben. Gine Copie ber AL bobrandinischen Sochzeit, wie ber Runftler fle vorfand, ließ fich mit einer alteren, vor brevfig 3abren gleichfalls febr forgfaltig gefertigten, angenebm vergleichen. Auch batten wir, um bas Colorit ber Pompejifchen Gemablbe wieder ins Gedachtnif au rufen, bavon einige Copien gewünscht, ba und benn ber madere Runftler mit Dachbilbung ber befannten Centauven und Tangerinnen bodlich erfreute. Das dromatifche Bartgefühl ber Alten zeigte fich ihren übrigen Berbienften vollig gleich, und wie follt' es auch einer fo barmonifchen Menfcheit an biefem Sauptpuntte gerade gemangelt haben? wie follte, ftatt biefes großen Runfterforberniffes, eine Luce in ihrem vollständigen Befen geblieben fepn?

Als aber unser werther Kunftler bei ber Rudreise nach Nom biese seine Arbeit vorwies, ertlärten sie die dortigen Nazarener für völlig unnüh und zwedwidrig. Er aber ließ sich badurch nicht irren, sondern zeichnete und colorirte, auf unsern Rath, in Florenz einiges nach Peter von Cortona, wodurch unsere lieberzeugung, daß dieser Künstler besonders für Farbe ein schönes Naturgefühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Wäre seit Anfang des Jahrshunderts unser Einsuß auf Deutsche Künstler nicht ganz verloren zegangen, hätte sich der durch Frömmelep erschlafte Geist nicht auf ergrauten Moder gurudgezogen, so wurden wir zu einer Sammlung der Art Gelegenheit gegeben haben, die dem reisnen Natur und Aunsthlick eine Geschichte alteren und neueren Colorits, wie sie schon mit Worten verfast worden, in Beispielen vor Augen gelegt hatte. Da es aber einmal nicht sepn sollte, so such ten wir nur uns und die wenigen zunächst Verbundeten in vernünftiger Ueberzengung zu bestarten, indes jener wahnsinnige Sectengeist keine Schentrug das Verwersliche als Grundmarime alles lungslerischen Haubelns auszusprechen.

Mit eigenen kunklerischen Productionen waren wir in Weimar nicht gludlich. heinrich Muller, der sich in Munchen des Steindruds besteißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Beichnungen, worunter auch Karsten sche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein das unter dem Namen Weimarische Pinatothel ausgegebene erste heft gewann, bei überfülltem Martt, wo noch dazu sich vorzüglichere Waare fand, keine Räufer. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft inne halten, in hoffnung, bei verbesserter Lechnik in der Kolge dasselbe wieder auszunehmen.

Als mit bilbender Aunst einigermaßen verwandt bemerte ich hier, daß meine Ausmerksamteit auf eigenhandige Schriftzuge vorzuglicher Personen dieses Jahr auch wieder angeregt worden, indem eine Beschreibung des Schloffes Friedland, mit Facsimi-

be'd von Kodontenden Ramen aus dem dreitigfahrte gen Krioge, herandtam, die ich an meine Original-Documente fögleich ergänzend anschlöß. Unch orefichen zu derselben Beit ein Gortrait des merkudradigen Manned in ganzer Figur, von der leichtgeichten Sand des Director Langer in Prag, wodurch benn die Geister jener Tage zwiesich an-und wieder herangebanut wurden.

Bon gleicher Theilnahme an Berten mander Mremare foviel ju fagen. Dermanne Brogramm aber bas Wefen und bie Behandlung ber Motholo= gie empfing ich mit ber Sochachtung, bie ich ben Arbeiten biefes vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet batte: benn mas fann und zu boberem Bortheil gereichen, ale in die Unfichten folder Danner einzugeben, die mit Gief: und Soneffinn ibre Unfmortsamfeit auf ein einziges Biel binrichten? Eine Bemertung tonnte mir nicht entgeben, babbie fprachenfindenden Arvoller, bei Benamung ber De= tuverfdeinungen und beren Berehrung als maltenber Gottbetten, mehr burd bas Kurchtbare als burch bas Erfrenliche berfelben aufgeregt worden, fo baß fie eigentlich mehr tumultuarifch zerftbrende als rubig icaffende Gottheiten gewahr wurden. fcienen, da fich denn boch biefes Menfchengefclecht in feinen Grundzügen niemals verändert, bie nene= ften geologifchen Theoriften von eben bem Golage. die ohne feuerspeiende Berge, Erbbeben, Aluft= viffe, unterirbifde Dende und Quetidmerle (aufa.

para), iStürme und Sündfuthen feine Weit zu erschaffen wissen.

Bolfs Veglegomena mahm ich laberinais vori Die Arbeiten biefes Mannes, mit bem ich an na beren perfonlichen Werhaltniffen ftand, hatten mir auch foon longft auf meinem Mege vorgelenchtet. Welm Stubicen bed pebach ten Mentes meett', ich mir fabit und meinen: immern Grifesaperationen : nuf. Da gemahretichi benn, daßteine:Goftole und Diafole simmermibrent in mir norging. Ich war gewohnt die beibem homerischen Gebichteiele Gangheiten anguschen, und hier wurden fie mir jedes mit groper Renntnif, Scharffun und Befdidlichteil getrennt und auseinander gezogen, und indemific mein Berfand biefet:Bonftelfung millig bingab, fo tiefte gleich barquf ein hortimmliches Biefilbl alles wieder auf einem Austt aufammen, und eine gamiffe Liflidleit, bie und bei allen mahnen poetifchen Probuctionen ergreift, ließ mich bie befanntigemorbenen Liden, Differengen und Mangel mobimollent übenfebon. Reifige Bemerkungen aber ben Arific phanes erfchienen balb barauf; ich eignere mirgleinfalls, was mir gehinte, daraus zu, oblieich das Grainundtifche an fich felbft außenhalb meiner Sphare lag. Lebhafte Unterhultungen mit biefem auchtigan jumgen Manne, geiftreich wechfelfeitige Mittheilungen verliehen mir bei meinem dießmaligen längeren Ansenthalt in Jena bie angenehmften Stunden.

Die Grangouiche Literatur, altere und neuere.

errente auch diesmal verzuglich mein Intereffe. Den mir gum Lefen falt aufgebrungenen Roman An as tole must' ich als genugend billigen. Die Berte ber Mabame Roland erregten bewunderndes Er: fannen. Das folde Charaftere und Talente aum Worldein fommen, wird wohl der Sauptvortheil bleiben, welchen unfelige Beiten ber nachwelt überliefern. Sie find ed benn auch, welche ben abichan: lichften Lagen ber Beltgeschichte in unfern Mugen einen fo boben Berth geben. Die Gefdichte ber Robanna von Orleans in ihrem gangen Detail thut eine gleiche Mirfung, nur baß fie in ber Entfernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewiffes abenteuerliches Bellbuntel gewinnt. Gben fo merben bie Sebicte Mariens von Kranfreich burch ben Duft ber Jahre, ber fic awifden und und ihre Verfonlichkeit bineinzieht, anmuthiger und lieber.

Bon Deutschen Productionen war mir Olfried und Lifena eine hocht willtommene Erscheinung, wordber ich mich auch mit Antheil aussprach. Das einzige Bedenken, was sich auch in ber Folge einisgermaßen rechtfertigte, war: ber junge Mann möchte sich in solchen Umfang zu fruh ausgegeben haben. Berners Waccabaer und Honwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche um ihre Vorgänger zu überbieten ben Dank außerhalb ber Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neueren, Genuß und Beurztbeie

Malpun, inngeren Gemüthern und Geistern überlafe fend, benen folde Beeren, die mir nicht mehr munden wolsen, nach schnachaft sepn konnten.

In cine frabere Beit jeboch burch Blumaners Meneis verlett, erfdrad ich gang eigentlich, indemich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine fo granzenlofe Rüchternbeit und Wlattheit boch auch einmal . den Tag-willfommen und gemäß batte fepn können. Sautanameh von Iten zog mich unerwartet wieder nach bem Drient. Meine Bewunderung jes ner Mabrden , befonbers nach ber alteren Rebaction, wovon Rolegarten in bem Anbange und Beis fuicle and erboute fic, ober vielmehr fie frischte fic ang lebenbige Gegenwart bes Unerforfdlichen unb Unglaublichen ist eds was und bierst gewaltsam eriventid anxiebt. Wie leicht maren folde unfdichbare naive Dinge burch mpftifthe Sombolit für Gefühl und Einbildungefraft zu zerftoren. Als välli= gen Begenfas ermabne ich bier einer fdriftlichen. Sammlung Lettifcher Lieber, bie eben fo begranat, wie jene grangenlos, fich in dem naturlichten, einfachften Aveife bemegten:

In ferne Kinfer ward mein Unthall hingezogen und in die fewellichflen Africanlichen Zustände verfaht, durch Dumpnetin Marvecaufscher Stlaverep; in Berbäldnisse älterer und neuerer steigender und smäender Bildung, durch Laborde's Reise nach Spanion. Un die Oftsee führte mich ein geschriebeund Reisetagebuch von Belton, das mir aufe neue bie Neberzeugung bethätigte, baß bie Neigung, bie wir jum Reisenben begen, uns aufe allersicherfte entfernte Localitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutenbe Perfonlichkeiten, ferner und naber, forderten meine Cheilnahme. Des Schweizerbaupt= mann Landolt's Biographie von Beif, befon-. bere mit einigen banbidriftlichen Bufaben, erneuerten Anschauung und Begriff bes munberfamften Menschenfindes, bas vielleicht auch nur in ber Soweig geboren und groß werben tonnte. Ich hatte ben Mann im Jahr 1779 verfonlich tennen gelernt. und ale Liebhaber von Seltfamfeiten und Ercentri= citaten, die tuchtige Bunberlichfeit beffelben angefaunt, auch mich an ben Dabrchen, mit benen man fich von ihm trug, nicht wenig ergobt. Dier fand ich nun jene früheren Tage wieber Bervorgebo= ben und fonnte ein foldes pfpdifdes Phanomen um fo eber begreifen, ale ich feine perfonliche Gegenwart und bie Umgebung worin ich ibn fennen gelernt, der Einbildungefraft und bem Rachdenten 10 Bulfe rief.

Naher beruhrte mich die zwischen Bof und Stolberg ausbrechende Miftelligfeit, nicht sowohl der Andbruch selbst; als die Einsicht in ein
vieliahrtges Mifverhältniß, das tlugere Wenschen
früher ausgesprochen und aufgehoben hatten. Aber
wer entschließt fich leicht zu einer solchen Operation?
Sind doch Ortsverhältniffe, Familienbezüge, Serfommlichteiten und Dewohnheiten schon abstampfend

genug! fie maden in Gefchaften, im Che und Saustande, in geselligen Berbindungen bas Unertragliche ertragbar. Auch batte bas Unvereinbare von Woffens und Stolberge Matur fich fruber ausgefprocen und entichieben, batte nicht Agnes als Engel bas irbifche Unwefen befanftigt, und als Grasiofo eine furchtbar brobenbe Tragodie mit anmus thiger Ironie burch bie erften Acte zu milbern gefuct. Raum mar fie abgetreten, fo that fic bas Unverfohnliche bervor, und wir baben baraus au lernen, das wir amar nicht übereilt, doch bald möge licht aus Berbaltniffen treten follen, Die einen Distlang in unfer Leben bringen, oder daß wir uns ein für allemal entschließen muffen, benfelben gu bulden und aus anderm Betracht mit Beisheit au ubertragen. Eine ift freilich fo fower ale bas ans dere, indeffen fchickte fich jeder, fo gut er tann, in bas was ihm begegnet in Befolg von Ereigniffen ober von Entiblus.

Mich besuchte Ernft Schubarth, beffen perfonliche Bekanntschaft mir bochst angenehm mar. Die Reigung womit er meine Arbeiten umfaßt batte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seis ne finnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schähen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Sparatters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Andsicht auf, in die er mit günstigem Geschiet einzutreten hoffen durfte.

bie Neberzeugung bethätigte, baß die Reigung, die wir zum Reisenden begen, uns aufs allersicherfte entfernte Localitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutende Perfonlichkeiten, ferner und naber, forberten meine Cheilnahme. Des Someigerhauptmann Landolt's Biographie von Beif, befon-. bers mit einigen bandidriftlichen Bufagen, erneuerten Unichauung und Begriff bes munberfamften Menschenfindes, bas vielleicht auch nur in ber Soweig geboren und groß werben tonnte. 3ch batte ben Dann im Jahr 1779 perfonlich tennen gelernt, und als Liebhaber von Seltsamfeiten und Excentri= citaten, die tuchtige Bunderlichfeit beffelben angeftaunt, aud mich an ben Dabrden, mit benen man fic von ibm trug, nicht wenig ergobt. Dier fand ich nun jene früheren Tage wieder hervorgebo= ben und fonnte ein foldes pfpdifdes Phanomen um fo eber begreifen, ale ich feine perfonliche Gegenwart und die Umgebung worin ich ihn tennen gelernt, der Einbildungsfraft und dem Nachdenten an Bulfe rief.

Naher beruhrte mich bie zwifden Bof und Stolberg ausbrechende Miftelligfeit, nicht fowohl ber Ansbruch felbst, als die Einsicht in ein
vieljahriges Mifverhaltnis, das tlugere Wenschen
früher ausgesprochen und aufgehoben hatten. Aber
wer entschließt fich leicht zu einer solchen Operation?
Sind doch Ortsverbatniffe, Familienbezüge, Sertommlichteiten und Dewohnheiten schon abstampfend

genug; fie machen in Gefchaften, im Ch = unb Saustande, in gefelligen Berbindungen bas Unertragliche ertragbar. Auch batte bas Unvereinbare von Woffens, und Stolbergs Ratur fic friber ausgefprochen und entichieben, batte nicht Agnes als Engel bas irbifche Unmefen befanftigt, und als Gragiofo eine furchtbar brobenbe Tragodie mit anmythiger Ironie burch die erften Acte ju milbern gefucht. Raum mar fie abgetreten, fo that fic bas Unverfohnliche bervor, und wir haben barque gu lernen, daß wir amar nicht übereilt, boch bald moglicht aus Berbaltniffen treten follen, bie einen Difflang in unfer Leben bringen, oder daß wir uns ein für allemal entschließen muffen, benfelben gu bulden und aus anderm Betracht mit Beisheit gu übertragen. Eine tft freilich fo fcwer ale bas ane dere, indeffen ichiete fich jeder, fo gut er tann, in bad was ihm begegnet in Gefolg von Ereigniffen ober von Entiblus.

Mich besuchte Ernft Schnbarth, beffen perfonliche Befanntschaft mir bochst angenehm mar. Die Reigung womit er meine Arbeiten umfaßt batte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine finnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schähen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Sharatters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Andsicht auf, in die er mit günstigem Geschief einzutreten bossen durste.

Cinche Arbeiten und Dorarbeiten beichaftigten mid auffeinen hoben Grab. 3ch nahm ben gwepten Anfenthalt in Rome wieber vor; um ber fine lblutiften Reife einen nothwendigen fortgang angufibließen: sobann aber fand ich mich bestimmt bie Campanie von 1793 und die Belagerung von Mainz an behanbeln. 3ch machte begbafb einen Musaug aus meinen Lugebinbern, las mebrere auf jene Epoden beingliche Berte, und fucte mande Erine nerangen bervor. Rernet idrieb ich eine fummae rifche Chronit der Jahre 1797 und:98, und lieferte groep Sefte von Runft und Alterthum, ale Abidens bes swenten Banbes, und bereitete bas eribe bes dritten vor, webei ich einer abermaligen forafiltigen Entwichung ber Motive ber Ibiad ju geben: ten baba - 36 forieb ben Berrather fein fullin, bie getifebung bee nufbranneniDrabdeinis, undi förberte ben ibeeffen Bufammonbang ber Banberjabre. Die freie Bemathlichteit einer Reife erlaubte mir bem Di pan wieber nabe anisteten : id: erweiterte bas Bud bes Varabieles. und fandinguides in dis voobergebenben einnuschals ten. Die fe freundlich von vielen Gelten ber begangene Rever melites Beburtstages fecte id bants bur burch ein fomboltides Gebickt at erwiebern. Aufgeregt burch theilnehmenbe Aufrage forieb ich einen Gommenter zu bem abstwien Gehinte: heerreife im Binter.

Bon frember Literatur befchaftigte mich Genf

Carmag no lia. Der mahrhaft fiebendwündige Werfasse Wierander Di an zon i, ein geborner Dichter, ward wegen theatenlischer Ortoverlehung von seinen Landdenben des Romantioismus angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm haftete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seiner Dichtung: hater den Sparafter einer wolfommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich im Bropen erging, so waren doch seine lurischen Ueur serungen hocht rühmenswerth, wie selbst mismolisenden Kritiker anerkennen mußten. Unsere guten Deutschen Inglinge sonnten au ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größeinatürlich wafstet; vielleicht durfte sie das von dem dunchgus falsschen Transcendisen zurückringen.

Mufit war mir sparlich aber boch lieblich guges muffen. Ein Rinderlied zum Nepomuckfefte in Caulstad gedichtet, und einige andere von abulider Naivetät gabimir Freund Belter in angemeffence Weise und hohem Sinne gundt. Musitdirector Sbeise und hohem Sinne gundt. Musitdirector Cherwein wandte sein Calent dem Dinan mit Gind zu, und so wurde mir durch dem allerliebsen Bortrag seiner Frau manche ergöhlicher gesellige Stunde.

Ginges auf Berfonen Bezigliche mill ich, wie ich es bemerkt finde, ohne weiteren Anfammenbang aufzeichnen. Der herzog von Berry wird erwordet, zum Schreckn von gang Frankrich. Sofrath Jan semann von Beiman.

Beren von Gagerne langft erfehnte Befannt= fcaft wird mir bei einem freundlichen Befuche, mo mir bie eigenthumliche Individualität bes vorzug= licen Mannes entgegentritt. 3bro Majeftat ber Rouig von Wurtemberg beehren mich in Begleitung unferer jungen Berrichaften mit Ihro Gegenwart. Hierauf habe ich das Bergnugen auch feine begleitenden Cavaliere, merthe Manner, Tennen gu lernen. In Carlsbad treff ich mit Gonnern und Freunden gufammen. Grafin von ber Rede und herzogin von Curland find' ich wie fonft anmuthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Sous werben literarifche Unterhaltungen fortgefest. Legationerath Conta nimmt einfichtigen Theil an ben geognoftischen Ercuefionen. Die auf folden Banderungen und fonft jufammengebrachten Mufterftude betrachtet der Rurft von Thurn und Taris mit Antheil, fo wie and beffen Begleitung fich bafür intereffirt. Dring Carl von Som arge burg : Sonderehaufen zeigt fich mir gewogen. Mit Profesor Bermann aus Leipzig führt mich bas gute Glud gufammen, und man gelangt wechfelfeitig gu naberer Aufflarung.

Und fo darf ich benn mohl auch gulest in Scherz und Ernft einer burgerlichen Bechzeit gebenten, die auf dem Schiefhaufe, dem fogenannten fleinen Berfailled, gefevert wurde. Ein angenehmes Ehal au der Seite des Schlackenwalber Weges war von wohlgekleideten Burgern überfaet, welche fich theils als Gafte bes jungen Paars unter einer alles übersichallenden Tanzmusit mit einer Pfeise Tabat lusts wandelnd, ober bei oft wieder gefüllten Glasern und Biertrüglein sibend, gar traulich ergöhten. Ich gessellte mich zu ihnen, und gewann in wenigen Stunsben einen beutlichern Begriff von dem eigentlich städtischen Justande Carlobads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen konnen, da ich den Ort bloß als ein großes Wirths- und Aranstenbans anzusehen gewohnt war.

Mein nachberiger Aufenthalt in Jena murbe das durch fehr erheitert, daß die herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg gubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligseit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten Indischen Gautler und Schwettverschlucker Artom Balahia seine außerordeutlichen Aunste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vortragen sab.

Sar mancherlei Besuche beglüdten und erfreuten mich in dem alten Gartenhause und dem daran wohlselegenen miffenschaftlich geordneten botanischen Garten: Madame Rodde, geborne Schlöher, die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als das schönste hoffnungsvollste Kind zur Frende des strengen fast mismuthigen Mannes glüdlich emporwuchs. Dort sah ich auch ihre Buste, melche unser Landsmann Trippel turz vorber in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter sich

Bort befanden. 3ch moake woll wiften ob sku Abgus bavon noch übrig ift, und mo er fich-findet: er follte vervielfältigt merben : Bater umb Tochter werbienen baf ibr Unberffen erhalten bleibe. Bon Both und Gemablin aus Roftod, ein werthe Chepaer, durch Herrn von Preen mir näher verwandt und befannt, brachten mir eines Ratur: utt Ratio= nalbichtere, D. G. Babite Productionen, welche fic neben ben Arbeiten feiner gleichburtigen gar wohl und loblich audnehmen. Sicht fchabbar find feine Belegenbeitegebichte, die und einen althertomm= lichen Buftand in feftlichen Mugenbliden nen belebt wieder batfieffen. Gtaf Daar, Abjutant bed Rusken von Schwarzenberg, bem ich in Caelsbad mich freundichaftlich? verbunben batte, verficherte intr durch unerwartetes Erfcheinen und burch fortgefette vertrauliche Gefprache feine unverbrüchliche Reigung. Anton Protefch, gleichfalls Abintant bes Rurften, warb mir burd ibn jugeführt. Beibe von ber Gibnemannichen Lehre durchbrungen, auf welche ber berelide Kurk feine Soffnung gefest hatte , machten mich bamit umftanblich befannt, und mir fichien barans bervorzugeben, daß, wet auf fich felbft aufe merbfam einer angemeffenen Dint nachlebt, bereits iener Methode fich unbewußt annabert.

Herr von der Maleburg gab mir Gelogenhelt ihm fürse manches anklärende Verzungen und kiefere Einstät in die Granksche Literatus zu danken. Ein Aellender alfcher Godn bracke unde die nichthenfrundlich dilbenden Benishungen bes Gares bentlicher zu Ginn und Seele. Fran von Helwig, gebores von Imhof, erwedte durch ihre Gesenverte ungenehme Erimernigen frihver Betschungen frihver Betschungen bewiefen, daß fie unf bem Grund immer forbate, den fie in Gefenfchaft der Amstromide vor Jahren in Weldmar gelege datte. Graf und Gräfin Arhfgart en, owie Förker und Fran, bracken mie perfondig die Verfcheung befannten und medlannten Frank Und ihr Verfcheung befannten und medlannten Truen Unthelie an meinem Dafenn. Geheimerath Rudelle an meinem Dafen. Geheimerath Rudelle an meinem Dafen. Geheimerath Rudelle den Berlin, so wie Professor Welf, gingen allauspell verüber, und doch wie ihre kurze Gegenwart mir zur änfmunternden Belohrung.

Hie unfern Areis ernantetein mie zu diese Sott Herrn Generalswerindenbeiten Mohr. Welche zwei Nohr. Welche zwei Nohr. Welche zwei Nohrteile duch ihm für und fich bereiteten, warzsteih bet foinem Eintett zwar nicht zu berocht weit, aber dech vonnehufeben. Mit fam- er zur zwickliche Sandtei foine erfte gehilde Hant- er zur zwinklichen Sandtei foine unter Winklich Hant- weiten fichen mit und ihre Gesten will fichen mit und fiche Wieren und einige Ange durch ihre Geschwart, er immer der heitere, umfichtige winnt wifteliche Wann von umrtofchem Godahruff, sabistäten Anftakt, als beren höcht bebendenbes Mitglieb er so viele Jahre gewirft hatte. Die lies

bort befanben. 3ch mochte wohl wiffen ob ein Abans bavon noch übrig ift, und mo er Ach-findet; er follte vervielfältigt merben : Bater und Cochter werbienen das ibr Andenten erbalten bleibe. Bon Both und Gemablin aus Roftod, ein wettbe Chepaer, burd Seren von Breen mir naber verwandt und befannt, brachten mir eines Ratur: utt Ratio: nalbichtere. D. G. Babite Broductionen, welche fic neben ben Arbeiten feiner gleichburtigen gar mobt und loblich ausnehmen. Sicht ichasbar find feine Gelegenheftsgebichte, bie und einen althertomm= lichen Buftand in feftlichen Augenbliden nen belebt wieder babftellen. Graf Daar, Abjertant bes gus-Ren von Schwarzenberg, bein ich in Caelebad mich freundschaftlich' verbunden hatte, verficherte intr burd unerwartetes Erfcheinen und burch fortgefette vertrauliche Gefprache feine unverbruchliche Meigung. Anton Profefd, gleichfalls Abintant bes Rurben. ward mir burch ibn jugeführt. Beibe von ber Gubnemannichen Lebre burchbrungen, auf welche ber berrlide Kurft feine Soffnung gefest batte , madten mich bamit umitanblid befannt, and mie fibien darand hervorzugeben, daß, wet auf fich felbft aufmerbfam einer angemeffenen Diat nadlebt, bereits fener Methode fich unbewußt annabert.

Herr von der Malebung gab mir Gelegen: heit ihm für somandeb auftlärende Bekgnugen und biefere Einsicht in die Granische Literatuo-zu dans ben. Ein Fellenbergischer Gobn brachte unte Wie aidnichten frenkbild bilbenden Benköpungen bes Garord bentlicherigu Ginn und Geele. Fran von Helwig, geborne von Junhof, erwedte durch ihre Gesenward ungenehme Erinnerningen fechoude Werthäuniste, den Gene Gerinnerningen fechoude Werthäuniste, den Gerin den Grauf dem Gerkübaft der Amstermier von Jahren in Weldmar geloge hatte. Graf und Grau, brackten mie perfontio die Vonkern mie perfondich die Vonkernung befannten und mobelannten Frank Artischen Mithelis an antinem Dafenn. Geheimstan Rubbelle an antinem Dafen. Geheimstan Rubbelle an antinem Balen.

ı

Ì

Hie unfern Kreis menneteinimie im diese Sett Herrn Generalimperindendentun Kohne. Melche Jewes Woode Worteile dud ihm für und fic dereitsten, warigteich bei soimen Eintert ame nicht zu berecht wei, über dech vonnehnsein. Mir samt er zur ybialitien. Stunde flohe erste gehtliche Handlung murble Kanfe imeines zwieden Wister Handlung murble Geste meines zwieden Wister von unterde Wister unternichtete Wesenwir sien minnebes Wisterwegter dennet der inne Bamilie ersreuten und einige Kage burch ihre Gestenwart, er innner der heitere, umfichtige benntwiffiche Mann von unerwichnen Godahrus, wie flichtlichung, wie wahrer Apphalantant der großeit gelehrten Anstale, als deren höchst bedenvendes Mitglied er so viele Jahre gewirtt hatte. Die lies

ben Bermendten, Rath Soloffer und Gattin, von Krantfurt am Dain tomment, bielten fich einige Tage bei und auf, und bas vieliabrig thatige freundichaftliche Berbaltnis fonnte fic burch perfonliche Gegenmert nur ju bobenem Bertrauen fteigern. Geheimerath Bolf belebte die grund= liden literarifden Studien durch feinen belehrenden Miberfpruchsgeist, und bei seiner Abreise traf es fich aufällig, daß er ben nach Salle berufenen Dr. Reißig als Gefellicafter mit babin nehmen tonnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen febr ungern fcheiben feb. Dr. Rudelbeder von Betereburg, von Quanbt und Gemablin, von Arnim und Dabler Rubl brachten burd die intereffanteften Unterhaltungen große Mannichfaltigfeit in unfere gefelligen Tage.

Bon Seite unferer Fürstlichen Familie erfreute und die Segenwarf herzog Bernhards mit Semahlin und Nachfommenschaft: fast zu gleicher Beit aber sollten durch eine ungludliche Beschäbigung unsererau. Großbergegin, indem sie bei einem unversehenen Ansgleiten den Arm brach, die sammtlichen Ihrigen in Aummer und Sorge verseht werden.

Rachträglich will ich noch bemerten, baß Ende Septembere bie Revolution in Portugal andbrach; baß ich perfonlich einem Geschäft entging, beffen Hebernahme bei großer Werantwortlichfeit mich mit wuiderfebbarem Berbruß, bebrobte.

. . . .

## 1 8 2 1.

Bu eigenen Arbeiten fand, fich manche Veranlaffung. Bieljahrige Reigung und Freundschaft bes Grafen Brubl verlangte ju Eröffnung bes neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der denn wegen dringender Zeit gleichsam aus dem Stegreise erfunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Birkung war auch mir hocht erfreulich; denn ich hatte die Gelegenheit erwunscht gefunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faste darauf die Paralipomena wieder an. Unter diefer Aubrit verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungebruckt oder ungefammelt vorhanden sepn-mag. Sie zu ordnen, und da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu commentiren, pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Lange nicht anziehen kann.

Auch zahme Xenien bracht' ich zusammen; benn ob man gleich seine Dichtungen überhaupt nicht burch Berdruß und Biderwärtiges entstellen soll, so wird man sich boch im Einzelnen manchmal Luft machen; von tleinen auf diese Weise entstehenden Productionen sonderte ich die läßlichsten und stellte sie in Pappon zusammen.

Schon feit einigen Jahren hatte mich bie Boltenbitoning nach howard befchaftigt und große Bortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrengedächtniß in vier Strophen, welche die Hauptworte feiner Terminologie enthielten; auf Answere Loudener Freunde sodann noch einen Einz gang von derp Strophen, zu befferer Bollfandigfeit und Berbentlichung des Sinnes.

Lord Burond Invective gegen bie Ebimburger, die imich in vielfachem Sinne interefferte, fing ich an zu aberfeten, doch nothigten mich die Untunde der vielen Particularien bald inne zu halten. Defto leichter forieb ich Gebichte zu einer Sendung von Lischbeins Beichnungen, und eben bergleichen zu Landichaften nach meinen Stizzen rabirt.

Sierauf ward mir das unerwartete Glitt Ihre bes Groffarften Micolaus und Semahlin Alexanden Auferl. Sobeit, im Geleit unferer guabigften Gerraftsten bei mir in haus und Gurten zu verehren. Der Frau Groffarftin faiferl. Sobeit vergönnten einige poetifche Zeilen in das zierlicheprächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf: Anzegung eines theilnehmenben Forundes fuchte ach meine im Drud und Manusoript gerftrenten maturwiffenfchaftlichen Gebichte justummen, und vebnete: fie nach: Bezug und Kolge.

Enblich warb eine Indifche, mir langfrim Ginne fdwebende, vom Beit zu Beit ergriffene Logende wies der lebendig, und ich suchte fie wollig zu gewältigen. Geh' ich nun von der Boefie zun Profa bindber, fo habe ich zu gradblen bas die Banberiahre menen

Anstell erregtent. Ich nahm bas Mamerippiste, aus einzelnen zum Theil schon abgebrucken kleinem Evzählungen bestehent, weiche durch Banderungen einer bekanten Gestalt: verduipft, zwar nicht kust Einem Stidt, aber bode in Einem Sinn erscheinem soften. Es war wenig daran zu thun, und selbst der wiberstrebende Gestält gab zu neuen Gedanten Anlaß, ind erwarbigte zur Ausschlerung. Der Diuck war mit Januar angesangen, und in ber Schifte War beenbigt.

Runft und Altetthum III B. 2 S. behandelte man ju gleicher Beit, und legte barin manches nieber mas gebilbeten Frennben angenehm fenn foute.

Sonderbar genug ergriff mich im Borübergehem der Trieb, am vierten Bande von Wahrheit und, Dichtung zu arbeiten; ein Drittheil bavon werdgeschrieben, welches freilich einladen sollte bachtebrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Lillis Gehurtstag mit Reisgung hervorgehoben, anderes bemerkt und quegeszichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Afrist, die nur durch liebevolle Nertraulickeit assliggen kann, durch anderweitige Beschäftigung geraftzent und abgelenkt.

Ginige Novellen murben projectiet: bie gefahrliche Nachlässieit, verderbliches Jutrauen auf Gewohnheit, und mehr bergleichen gang einsache Lesbendmomente, aus hertommlicher Gleichgulbigtest heraus : und auf ihre bebentenbe Sobe hervor : geboben.

In der Mitte November ward an der Campagne von 1792 augefangen. Die Sonderung und Berknüpfung des Barliegenden erforderte alle-Aufmerkfamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebührenden Enphemismus nicht versaumen. Kunst und Alterthum III B. 3 heft verfolgte gleichfalls seinen Beg; auch leichtere Bemühungen, wie etwa die Borreden zum Deutschen Sil-Blas, kleinere Biographien zur Erauerloge, gelangen freundlich in ruhigen Swischenzeiten.

Non außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar manches Angenehme. Gine Rederfetung von Howards Strengebächtniß zeigte mir daß ich auch den Sinn der Engländer getroffen und ihnen mit der Hochschähung ihres Landsmannes Frende gemacht. Dr. Nohd en, bei dem Museum in London angestellt, übersette commentirend-meine Abhandlung über da Vinci's Abendmahl, die er in trofflicher Ausgade auf das zierlichste gebunden überssender: Mameau's Nesse wird in Paris übersett und einige Zeit für das Original gehalten, und so werden auch meine Cheaterstüde nach und nach übertragen. Weine Theilnahme an fremder wie an Deutscher Literatur kann ich solgendermaßen bewöhren.

Man erinnert fich meld ein fcmergliches Ge= 'abl iber die Freunde ber Dichtfunft und bes Ge=

nuffes an derselben fich verbreitete, als die Personlichteit des homer, die Einheit bes itrhebers jener
weltberühmten Gedichte, auf eine so fühne und
tüchtige Beise bestritten wurde. Die gebildete Menschheit war im Liefsten aufgeregt, und wenn
sie schon die Gründe des höchst bedeutenden Gegners nicht zu entträften vermochte, so konnte sie boch den alten Sinn und Erieb sich hier nur Eine Quelle zu denten, woher so viel Abstiliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslöschen. Dieser Rampf währte nun schon über zwanzig Jahre, und es war eine Umwälzung der ganzen Beltgesinnung nöthig, um der alten Borstellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen.

Aus dem Zerfibrten und Zerftückten munichte die Mehrheit der classisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauden zum Glauben, aus dem Soudern zum Vereinen, aus der Aritif zum Genus wieder zu gelangen. Eine frische Jugend war heraugewachsen, unterrichtet wie lebenslustig, sie unternahm mit Muth und Freiheit den Vortheil zu gewinnen, dessen wir in unfrer Jugend auch genossen hatten, ohne die schäffte Watersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu laffen. Die Jugend liebt das Zerstückleite überhaupt nicht, die Zeit hatte sich in manzchem Sinne fraftig hergestellt, und so fühlte man schem Sinne fraftig bergestellt, und so fühlte man schon den früheren Seist der Verschnung wiederum!

Sanbantbit Ibren aber Komer mutben lanet, feine geiftreiche Behandiung, befondere bie beraussehobene Begunftigung ber Etoieners errogten einneues Intereffe, und man fühlte fic biefer Art bie Sade angufeben geneigt. Ein Englischer Anflas über Somer, worin man aud die Einbeit und Untheilbarteit jener Gebichte aufreine freundliche Weife an behaunten fucte, fam an gelegener Beit, und ich, in der Uebergennung daß, mie es ja bis auf ben brutinen Sag mit folden Berien gefdiebt, der lette Medacteur und finnige Abfchreiber getrachtet habe ein Banges nach feiner Rabipleit und Nebergonanna berankellen und zu überliefern, fuchte den Auszug der Ilias wieder vor, ben ich zu fchmel-Leves Uaberficht derfelben por vielen Jahren muternommen: batte.

Die Fragmente Pherithens, von Ritter hermann mitgatheilt, erregten meine Productivität. Ich studirte eilig manches Stückes Anzipides, um mie den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Professer Gittling übersehte die Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer miglichen Englanung.

Mriftephnies unm Refigabiuns woue Mufichten und ein frifdes Interffe an dem feltfamilien aller Theaterdichter. Pluturch und Appian wenden fins birt, diefinal um der Exiumphilige willen, in Abficht. Mantegna's Blatter, benen Darftellungen er offenbar aus den Alten geschöpft, bester mundinen ju tonnen. Bei diesem Anlas ward man zugleich in den hochst wichtigen Ereignissen und Justanden der Romischen Geschichte bin und hergesührt. Bon Anebels Uedersehung des Lucrez, welcher nach viels-fältigen Studien und Bemühungen endlich herausstam, nothigte zu weiteren Betrachtungen und Studien in demselben Jelde; man ward zu dem hohen Stande der Romischen Eultur ein halbes Jahrhundert por Christi Geburt, und in das Berhältnis der Dicht= und Redelunst zum Ariege= und Staatswessen genothigt. Dionps von Haltarnaß tonntenicht versäumt werden, und so reizend war der Segensssand, das mehrere Freunde sich mit und an demselben unterhielten.

Nun war der Antheil an der Englischen Literatur durch vielsache Bucher und Schriften, besonders auch durch die Huttwerischen höchst interessanten handschriftlichen Berichte von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Kampf gesen seine schwachen und unwürdigen Recensenten brachte mir die Ramen mancher seit dem Ansange des Jahrhunderts merkwürdig gewordener Dichter und Prosaisten vor die Seele, und ich las daher Jacobsond diographische Chrestowathie mit Ausmerssamskeit, um von ihren Zuständen und Calenten das Genamere zu ersahren. Lord Burons Marino Fasliero, wie sein Mansred, in Dörings Uebersehung, hielten und jenen werthen außerordentlichen Mann immer vor Augen. Kenilworth von Walter Scott,

patt vieler aubern feiner Romane aufmertfirm gelefen, ließ mich fein vorzügliches Calent, Stiftosis fines in lebendige Amfdauung zwermandeln, bemerfen und überhaupt als höchft gewandt in diefer Bicht- und Schreibart anertennen.

Unter Bermittlung des Englischen, nach Anleistung des werthen Professor Kolegarten, wandte ich mich wieder eine Zett lang und Indien. Durchfeine gename Uebersehung des Aufangs von Camacupa, tam dieses unschähdere Gedicht mir wiederlebendig von die Gerse, und gewann ungemein durch eine seinen Unnahserung. Auch Nala-studirte ich mir Bewunderung, und bedauerte nur, daß dei und Empsindung, Sitten und Dentweise so verschieden von jewer delichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Wert unter und mur wenige, vielleicht nur Loser dem Fache, fich gewinnen mochte.

Bon Spanischen Erzeugnissen nenne ich zurder burft ain bedontendes Wert? Spanischen nenne ich zurder Bewolunin die Gereister, mit den Stoten der Habinel, den Staatse, hofe und Finnezuschliebten zur wehlten zurerlässen wir beinnnt, eröfftet und eines thobisch und zuverlässe wie es in den Jahren, wo er selbst Bongs gewosen, mit den innanischen, wo er selbst Bongs gewosen, mit den innanischen, wo er selbst Bongs gewosen, mit den innanischen, wo er selbst Bongs gewosen, mit den innanischen Begriff von den und geriffen und einen Begriff von den und beine und einem Begriff von den in den Benedungen gen bewerft wird. Seine Wet: zu schwenserveine der fagt dem Beitgelst nicht zu; dahen sereitent dieser has Buch durch ein unwerbund liches Samoel

gon , in medigen kind war frunnifitiomedenfur er ibie Deutschen weit geimacht baben.

glietlich: ber abfurheiter Genentandeien mich fein glietlich: ber abfurheiter Genenftandeim Glunden von Empacibancy den vernanften und naturgemäßeste, die stadtunder Lufte, beidennich gleichem Geist und überschunglichem Antens behandelt, dasidie Macht des Genie's in Webenrichung alles Widessperchenden daranstaufstänktigste hervorkendet; und den hohen Daranstaufstänktigste hervorkendet; und den hohen Wenth fülden Productionen doppelts und denschaft

١

i Eine Spanische Blumensofe, dunc Gofekigteit besichenen Perties erhalten, war mirlibilifiserfrem tich; ich eignsteiner bangus zu was ich vormochte, eigleich meine geringe Eprachiennens und dabei mande hindurung erfahren ließ.

"Nieb Janlimzgelungten un penig inmeliern Andet. Zild eginnth a von Graffür wungen innetier gunge Amfundlaubelt, ab icht gleich wicht ziet genamt diffentläch darübert eines gatifdent. Dierrfiells man die man nich falsigsteilbirthilleit eines gatifden Balente, das fleigeneskichtleit eines gatifden Balente, das fleigeneskeitenen Weise. Dier Wangen find gewischer einer gungberganen Weise. Dier Wangen find gewischer gleich wie Beginfland modern untwistung hich fleigebilder mang bent ich gantigrignen die Anglieben gemischen Bandiger gemischen Gemische gemische

um es näher zu beurtheilen, ba.ich geung zu than hatte die gespensterhaften : Ungabenen, die mich bei der ersten Lasungwenspunkterben, und nich mach aus der Einbildungskraft zu vertigen.

Dofto willoumener blieb: mir Graf : Carmagwola, Brancefpiel von Mangini, einem mahrhaften, tlarauffaffenben, innig burchbringenben, menfchlich fahlenben gemuthlichen Dichter.

Bon ber neuern Deutschen Literatur burft' ich menia Reuntuis nebmen a meist nar mas fic unmittelbar auf mich bezog, fount' ich in meine abrige Ebatialeit, mit aufuchmen. Benberd Grundzuge einer Beutithen theoretifchepreitifden Poetie, brach: ten mid mir felbit entgegen, und gaben mir, wie and einem Spiegel, au manden Betrachtungen Unlag. 3ch fagte mir: ba man ja boch sum Untersichte ber Augend und jur Ginleitung in eine Sprace Ebreftentabien nuwendet, fo ift es gar nicht übel methan fic an einen Dichter au balten, ber mehr and Brieb und Schitfale: benn aus Babl und Wor-:fas babin gelangt, follefteine Chreftomathie gu feyn; benn be finbet fich im Banten boch immer ein aus dem Studigm vieler Berginger : gebildeter . Sinn unb Beidmed. Diefes beidrinte feinesmens ben intgeven .Mann, ber einen folden Gang himmt, ni gutegesgent wif tecnnow, inditieften urvend. sinem gemiffen : Sweise. : aigin finnig umber getrieben bet, jum Musflug in bie weite Belt und in bie Emme: ber Beitaltet, wie min an Sibubarth

sehen kunn, ber sich eine ganze Weile in meinem Bezirkienthieltennt sich baburch nur gestärkt fand; nunmehr dieschieltensch sich baburch nur gestärkt fand; nunmehr dieschieltensche Probleme des Alterthungs anzugerisen und eine Zeistreiche Lösung zu keinirben. Dem guten Zauper fagte ich manched, weg ihmisbederlich sehn konnte, und benntwortete seine Apperrichmen, die er mir im Wannserlipt zusendete, mit kurzen Benterkungen, für ihm und andere nicht ohne Andere

Die: Abhung : mamie Dr. Kanuegieberimeine hangbeife zweiteifenunfhade, bewog mich in meine frühlte Beitigurust izuigehen und einige: Auffaluffe über jene Epoda zu geben.

Ein Manuscript aus bem funfgebnten Tahrbum best, die Legenber ber heifigen brev Konige ins Matericania fiesto del ment frind, mismehlend, hatte madi; du há edipulidhe gewann, if it mandian Busa intereffet. Ich beschiftigte mich barnit, und ein gelfireichen junger Mann : Dr. Goweb, woote es aberfetten. Diefes Stubium gab Anies in Bee trachtung wie Defriden und Gefdicten eveden weise gegen und burcheinander arbeiten, so das fie fibiler.gu fonbern: finbs unic man fid burch, ciurmete Sortes Murchinetic materaletten menfibeligen in delle in den in bei international : 'Pebedwaff, bei meinem Mufanthatt in Bobmen bemabte idifmid einternaffen um Beididte unb Sprather, monn duch unter im allgemeinften. Biefe mad lade fith mieben Adderies Theobalbus finflitene tries mais weed mit Stransky remublica Bohe.

mine, miti der Geschichte bes Weitspers sollherund bem Weiche des Werts, zwiedengligen und Weich kehnny ukher: bosninkt. Durch die Ordnung der andemischen Wissiobset zu Jones wurde und eine Sammlung sliegender Belitzer des seinzelnen Jahrpunderes dem Gebrunds zugänglicht einzelne Nachsichten, die man in Ernangelung von Zeitungen dem urspringlichen Factum genauer besannt wirde den urspringlichen Factum genauer bestannt wirde den urspringlichen Factum genauer bestannt wirde den urspringlichen Factum genauer bestannt wirden den urspringlichen Factum genauer bestannt wir den genauer bestannt wirden den urspringlichen Factum genauer bestannt wirden den urspringlichen Factum genauer bestannt wir den genauer bestannt wir den

weuersembane Radbelbungeweise auch mit ben beshen unter und fanm genannten Meistern bes fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertraut. Juden Aupfenkichsammler wird sich diese hefte gern ausschaffen, da in Betracht ihres innebn Werthes der Preis für mäßig zu achten ift.

ļİ

So erschienen und denn auch die hamburger Steinbrude, meist Portraite, in Bortrefflichteit was mistumenlebenden und arbeitenden Künstlern weitenwamen und audgesährt. Wir mäuschen einem jeden Liebhaber Glad zu guten Abbriden derselben.

1. Bieles andere, wad die Zeit hervorbrachte, und was wohl für grängenlod angesprochen werden fann, ist an anderem Orte genannt und gemändigt.

Anni wollen wir noch einer eigenen Bemichung gebenden, rines Weimarischrätisgenephischen heftes wit inklisendem Tark, das wir unter dem Tierl einen Pinnfothel hannrigaden. Die Ablicht war manches bei uns vorhandene Mittheilungswerthe ins Publicum zu bringen. Wie es aben auch damit wochte beschaffen sepu, dieser keine Bersuch enund sich zwar manche Gönnernder wenig Kunsatand den marteren: Kunster-nicht ohne Undurg zu kuften und eine Technis febendig zu erhalsen, walche zu hördern einesicher Dri, groß ober tieln, sich zum Borthoil vechnen sollte.

Nun aber brachte bie Ampferfiecherfunft nach lab-

mine, miti der Geschichte dod Arbeschefer seichse und der Wertse zuisengnügen und Weinimming ukher bestührt. Durch die Ordnung der andernischen Gebeindet. Durch die Ordnung der andernischen Gebenden Gebenden Gebenden der Gebenden der Gebenden Gebenden geber Belitder des seinzelnen Nachtstere, die man in Ermangelung von Zeidungen dem Pachtstere, die man in Ermangelung von Zeidungen dem preisiglichen mittheiste, wo mannentreibar mit dem urspringlichen Factum genauer besantragede anischehr, von zehren Gefinnungen und Abstänige nittheiste, wos ihren Gefinnungen und Abstänige blätter mit Nugen und werder Einstänige in der ihren Fall konten.

Die nischnistene Weisserhale Gutumining, bie alle kinder einene iweisststen gewischen nicht feiner indeberdeite fiede Antischere gestellen nicht feine Katt ünder Antischer gestellen nicht fein, so bemand der in der feine die der dem interesten den interesten indeberteiten bekannt under Gersterne sogleich ungelockenwerden, sie bieden Schieren S

meuerfundene Nachbildungsweise-auch mit den besten unter-und kanm genannten Meistern des funfzehnten und sechgenten Jahrhunderts vertraut. Inden Kupferstichsammler wird sich diese hefte gern auswahren, da in Betracht ihres innebn Werthes der Preis für mäßig zu achten ist.

So erschienen und denn auch die hamburger Steinbride, meist Portraite, in Bortreffichteit von zufatumenlebenden und arbeitenden Künstlern weiternommannd ausgesichtt. Wir mäuschen einem jeden Liebhaber Glud zu guten Abbricken dersolben.

1. Bieles andere, was wie Zeit hervorbrachte, und was wohl für grängenlos angesprochen werden fann, ist an anderem Orte genannt und gemündigt.

Run wollen wir moch einer eigenen Wembhung gedenken, rines Weinarischthhögenspischen heftes wir ierkärendem Aarb, dad wir unter dem Lieck einen Pinnisthet henunsgaben. Die Absicht, war manches bei uns vorhandene Mithbeilungswerthe ins Publicum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen sepu, dieser kleine Wersuch enund sich zwar manche Gönnernder menig Käuser, um den marteren Künstler-nicht ohne Unberig zu instrumbeine Kechnis iebendig zu erheisen, wahde zu hörbern einzieher Ort, groß ober tieln, sich zum Worthoil weinen sollte.

Nun aber brachte bie drupferfiecherfunft nach lasgan Gewarten und ein Miate von ber grifft eil Bedentung. Hier wird und in schönster Alarheit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels überliefert, aus den schönsten Jünglingsjahren; hier ist bereits soviel geleistet als noch zu boffen. Die lange Zeit; welche der überliefernde Aupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als glüdlich zugedracht angesehen werz den, so daß man ihm den dabet errungenen Gewinn gar wohl gönnen mag.

Bon Berlin tamen uns faft zu gleicher Zeit Mufterblatter für handwerker, die auch wohl einem jeden Künftler hochst willfommen seyn müßten. Der Zwed ist ebel und schon, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schonen und Reinen anch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesem Mustern alles musterhaft: Wahl der Gegen-Kände, Jusammenstellung, Folge und Wollständigzkeit, Augenden welche zusammen, diesem Anfange gemäß, sich in den zu wünschenden heften immer mehr offenbaren werden.

Rad so trefflichen ins Gange reichenden Arbeisten barf ich wohl eines einzelnen Blattes gebenken, bas fich zunächt auf mich bezieht, boch als Junktwert nicht ohne Benbienft:bleibt; man verbankt es ber Bemühung, welche sich Dame, ein Englischer Mahler; bei seinem längeren hießigen Aufenthalt um mein Portrait gegeben; es ist in seiner Bet als gelungen anzusprechen, und war es wohl werth in England sorgfältig gestochen zu werden.

. In bie freie Bett wurben wir burch laubfchafte-

zeichnungen bes herrn David hef and Jutich:hins ausgeführt. Eine fehr icon coloriste Aquatintens folge brachte und auf ben Weg über ben Simplon, ein Koloffalban, ber ju feiner Beit viel Rebens machte.

In ferne Regionen versehten und die Zeichnungen zu bes Prinzen von Renwied Durchlaucht Brafilianische Reise: das Bundersame ber Gegenstünde schien mit der künstlerischen Darftellung zu wetteifern.

Noch einer Künftleren umf ich gebenten, bie aber als rathfethaft jeden guten erfinderischen Kopf in Anfpruch nahm und beunruhigte: es war die Erfindung eine Kupfertafel nach Belieben größer ober tleiner abzudrucken. Ich fah dergleichen Probesblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachter der Unwahrscheinlichteit; doch bei naherer Untersuchung überzeitgen: der größere und fleinere Abbruck sepen wirklich als Eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von ber Mahleren einiges Bebentenbezu melben, so versehlen wir nicht zu eröffnen,
baß, als auf höhere Beranlassung bem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Wechel zu
geben Mittel geginnt waren, wir ihm ben Auftrag geben konnten, verschiedenes zu copiren, web
des zur Geschichte bes Colories merkwirdig und
für diesen wichtigen Aunstibeil seich forbeitigimen

deinmächte. Mad er nährenbistider Reife weletstet ambinsisenerftende gesendet, so wie bas mad Anssendemirfige Beitragiden wir winschen mer genade der lodenswirtlige Beitragiden wir winschden. Die Albobrandinsiche Hochzeit in ihrem neusten Zusande, die anschähderen Tänzerinnen und Bachisten Senstauten, vons der Gestalt und Zusanmenseung man allenswist im Vorden burd Aussenmenseung man allenswist, sah man jeht gefährt, und konnte auch hier den großen antien Geschmacklinn frendig ber wundern. Suche Bönnibung wollderfreisich Deutssichen, von undernem Aussichung wollderfreilich deutssichen nichtigsweben, woshink unn denn sewehl sich gelöß als der deutändigen Künstler zur ber undigen wollte.

Augenabert dem antifen Sinne erschien und barauf Mantegna's Triumphjug abermals bochst willommen; wir ließen, gestüht auf den eigenhandigen Rupferstich des großen Kunstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleischer Art und Größe zeichnen, und brachten dadurch eine hochst lehrreich abgeschlossene Folge zur Ansschwung.

:. Die größten Gresielt in Beithuting: und ifinebe taufgebildete Erien alter Gladmablenenen der St. Carcond Airde in Köln festen jederman in Bertumbretung; und gaben einen mortukrotzen: Beleg, wiersch nink und ihremachen: Elemen kinzunfrodende Innftige Grreitstug ihrer Gwebelgie bereifnung geinnftiel eine einer eine Bereifnung

In Gegenfing forder went filer fivengen fich feinft beinredftenbene finn ft. fant und nort Antwerpen win debenflinkiges Gentable, Mindenst: and Indisting, pon Gineruftenmun fintelichen: Frau benn altebuben Siefins wergeftellt.) und zugen in dem unwerknivert das jener feinefter berbliebenen firmmeren berindiekent feine fonte Gorffe werftigliehe Minim alle Reutfwe vor Alleben in filmie alle Reutfwe vor Alleben in filmie alle Reutfwe vor Alleben in filmie.

Unmittelben feimilitel hieguteine Eihen nach beit Wihnen: Rubend im Dreiben, welche Gröffin Julie vor Saben den Schaftender Gröffin Julie vor Saben der schaftender findlich diese indet habte. Mir damander senn m. gleichen Zeit ihe hibt fingestiede und ausgebildinder Andentein wirde. Gedernbuche, ausgebildinder Andentein wirde. Gedernbuche, ausgebildingen mit so großer Gesendes fant alse Allentiche Familiensise mit so großer Gesendes finds alse Allentichtelbeite gegebeichtet.

endlichifem muchmeint reigened fordendes In lent gur Gorichen indemelbebendende niedenthe Schinns Levennist von inventer. Hand vorlangten pubentrisch benn mit einiger Schen willfahrte, jugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinelichen. Blattern in Einen Bank vereinigte; es maren die vom Jahre 1810, wo mich zum lehtenmale der Eried die Natur nach meiner Art auszuhrrechen Monate lang belebte; sie durften für mich, des sonsberdaren Umfands halber, einigen Werth haben.

Im Bezug auf die Bentunst werhielt ich mich eigentlich: nur historisch; theoretisch und kritisch. Oberbandinector Evidicap, grundlich, gewendt, so Mitig als geistreich, sah mir Arnntais von den bei und gu unternehmenden: Bauten, und das Gespräch darüber war mir bisch fördersich. Wir zingen manche bedeutende Aupfermesse zusammen durch; das neue von Durandt Partic graphique des Gwies d'Architeckure etc. an furz vergangene Seit erinnernd; Richardson: The New Vitnavius Britannicus, und im Einzelnen die stein intsperhaften Bierrathen Albertolies und Moreaus.

Höchft vollenmen in ebiefem Fache war eine Beichnung, mir:von Berlin burch bas Wohlwollen bes Herrn Sheater-Jutenbanten zingefendet, die Derdration innerhalb: welchen bei Erbffnung bes Apratere bereiten minisversufer prolog gesprächen worden.

Bolfferfe's Abhainhinng aberiden Affaret Dink riefanich in frührer: Jahrhanberten uruhthilmein bedunfte aben das Manufacipt charals urindieb man, und der mit ungenbildlichen Interaffe angehannene. Jaben ber Refferionen gerrif, beffen eben fo eifriges Ammuhpfen jeboch manchen Bufalligfeiten unterworfen fem mochte.

ı

Sutte man nun bort bie altbeutsche Bantunft auf imm bocht geregelten Gipfel erblidt, so liegen andere Darftellungen, wie z. B. bie alten Baubentmale im Desterreichischen Kaiserthume, nur eine beim hergebrachten ind Willfürliche andlaufenbe Kunft seben.

An eine gute Zeit biefer Banart erinnerte jedoch eine mentte jibbische Spnagoge in Eger, einst zur driftlichen Capelle umgewandelt, jest verwaist vom Gottesbienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten Hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler, war selbst einem durchreisenden studirten Juden nicht zu emizissen. Dieselbe Zwepbentigetet, welche sowohl die Jahren als Boitszahlen der Ebräer höchst nusicher läst; welchet auch bier, und bieß und von sernerer Untersüchung ablieben.

In ber Plaftingeigte sich nuch einige Ehatigkeit, wenn nicht im Wielen doch im Bebentenden; einige Buften in Gpps und Maxmor.:vom hashidaner Kanstnann erhalten Beisall; und eine kleinend Medden der Gerenissenlich in Maxid haufertigen ward beforoden und betathen.

Abeorte und Arielf; auch fausthen Einsung ver-folgte seinen Sang, und mitte bald im Engeren bald im Breiteren. Ein Aussisch im Engeren Bald im Breiteren. Ein Aussisch der Weimariften Aunstrieundbes für Benlin, Aunstschulen und Alphe-

mianibeter fond, einenderernuf Amftentudefichtig, med Unterprugung mitgetheilt; menn auch mirkt aller Orten mit Billigung aufgenommung sine Afgandiung über dem Swillen der Meisten folder dunft beladend, ihnen gewiß erfreutig nulles biafel beindend, ihnen Ernst, wannte mandadabeil der Amsteinen feiner Seite zu förden mannichfältig debuckt mar.

Eine fehr angenehme Unterhaltung: mit auddelitiere : Kroumben gewährte, burn : Wennittteinna von Rupferfilden ... mandrofffetnachtung über Moncentian. bibere for wie teduifbe Enneuell: tion , Grifteben , und Gelbenbmachen ober: Mative. Der bohe Bereb ber Runfenkederfunft in biefent Billorificen Ginne marb ingleich bemorgeboben andu fle fift ein Blick gehelten. · 114 Die Miniferin rade aleichfalle fu cite einem band: Coden Areife fichenieber bit baben : Alexander Bonder undiffinan .: mit Bioline und :warfe.: fonten anerft, einen fleinen Breid; versammelder Aufunde in Wernunberung und Ersteunen innie ich ihnen madbes white merferme nund bent fo aroben und en alles Bile Wiche igewohnten Berliner: Winklieum grebent. Direction Chernifim mub Leinen Chettie mufite bidiproductive und audiffrrude Geleuten miriten aus emieberbaltem Ginnff, und inderRodiffe Mantinute office wifer to be diet de la innocest in egebene to emban. Beefe station underhutikutikuti Rostraa suvernebmenutud "drykilleften ji siset ginet falbei utie, gangs volkunbener Rei-

beiofthaft. Imop:entficiebene Lalente biefes Racheit, Grafin Julie Egloffftein und franlein Welen Gas penhauer; ergibben fich bemitirelines Prologivorgutragen, febr mach threr Beife, jebe bie Porfie Sandovingent und eihrem Charafter ganif in tie ben swar bigur : Werfiche bentielt ich neft ellend. Durch Die Tenntnifreiche Goegfult eines langs bewährten Avouribes ju Safrath: Abacitli 8. fam ein bebachtfam geprüfter Gdreiberifter Flügel von Leipzig an; abialidechrette: benn belb berauf brachte unsi Beb ter einen bochte Bermunberum ervegenben Sogling. Poliv Menbelfohn, boffen unglaubliches Tolent-wie odite wine folde normittelnbe Modanif niemale hatten gewahr: worden formen. Und fo fam benn auch ein großes bedeutendes Concert ju Stante, wobet imfer nicht gowing gut perifende Capellineifter . Formutel fith gletchfalle thorast lieft; beri fotion is ideas won Beit sau Beit. brech bie mie elimiteble feet! Made Abongen ben Beffe bed vorgliglichen Inftromentes ind Unfthighare queerfeben verftandi.

Ich werde mich zur Naturfotschung, und bahate ich vor indem zur gen; das Pautinfes Wort über das subjective Sehen mich besonders aufvegte. Ind das subjective Sehen mich besonders aufvegte. Ind das subjective Sehen mich besonden das beigestätelt das erüben, welche nicht auch und sahen beigestätelte der genens Annter gern under nahm, welle er in fenten Seinen Annter gern under nahm, weller genen fichen Seinen auch abnitie Efection welche genen geleichte Seine sein bei fenten Seinen und nam nicht Efe-schungen gedingstigt werden, was nam nicht Weise seine genen geleichte seine se

gnugen erfuhr, baf fie als naturgemäß teinen tranthaften Suftand andeuteten.

Da auf bem reinen Begriff vom Erüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwicklung deffelben und über die ganze sichtbare Welt aufgellärt sinden, so war es wohl der Rübe werth sich umzusehen, wie die versschiedenen Wölfer sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, rober oder zarter, in der Beziehung sich näherer oder entsernterer Analogien bedient. Wan suchte gewise Wiener Trinfgläser habhaft zu werden, auf welchen eine trübe Glasur das Phänomen schöner als irgendwoderkelte.

Berfchiebenes Chromatische wurde jum vierten hefte aus früheren Papieren hervorgesucht; Bermarbinus Leiesus sowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen studiete Geebeck Boriefung über die Barme impriduatischen Sonnenbilde war hocht willsommen, aus die früheren eigenen Vorstellungen über biese merkwürdigen Enschenungen ermachten wieder.

Dofmedanicus Korner beschäftigte sich Flintglas an fertigen, fiellte in seiner Wertstatt nach Französischen Borschriften ein Infrumentzauf, zu ben fagenannten Polavisationsversuchen; des Wesultat derfelben war, wie man sich schon lange belehrt hope, kummerlich, und merkwurdig genug daß zu

gieicher Jefo eine Fchte zwiftner Biot und Mrtagol faut zu werden aufing, woraus für den Wiffenden. die Dischtigkeit biefer: ganzen Lehre uoch nucht an. den Aof dum.

Herr von Henning von Berlin besucht mich; er war in die Farbenbehre, dem zuspige was ich mit ihm sprind, volltommen eingeweiht, und zeigte Much öffentlich berselben sich anzwiehmen. Ich theilte ihm die Tabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was sie Andenweie und in welcher Ordnung man bei einem herwinatischen Vortrag zu schäuen nuch zu beachten habe:

In der Aenntuis der Oberside unfred Erdbos dens wurden wir sein gefordert durch Graf Sternsbergs Flora der Norwelt und zwar deren erstes und zwertes Stad. Hiezu gesellte sich die Pflamenfunde von Kothe in Breeslau. Nich des Urstiers, der aus dem Sableber Torfbruch nach Jena gedracht und dort aufgestrult wurde, ist wohl als eines der neues stem Zeugnisse der früheren Thiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das desondere Bergnugen, mit Herrn Körte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Bers hältniß zu erneuen.

Die Abficht Kafersteins einen geologischen Atlas fin Deutschland herausjugeben, war mir hocht erwünfcht, ich nahm eifrig Theil baran und war gern was die Farbung betrifft mit meiner liebergengung deinmidite. Mas er nährendrschen Neise gelekftet undeinsi-Auterland gesendet, so wie das nach Aussendamg-seiner Wandberschaft Witge machte mar: gerade des sodenstwirtlige Beitragiden wir winschden: Die Aldobrandinsische Hocheit in ihrem neusen Zusiande, die unschischen Tanzerinnen und Bacchischen Senstauten, von det an Gestalt und Zusianmensehmen man: allenfold im Norden durch: Aupsersiche mateurichtet wirde, sah wan jeht gestäht; und sonnte auch hier den großen antisen Sestadt; und konnte auch hier den großen antisen Bursul vestagenen Auchsigen wahl sich seichen der deutändigen Auch sie zu beruchigen massen.

Angenabert dem antifen Sinne erschien uns barauf. Mantegna's Triumphang abermals bochst willommen; wir ließen, gestückt auf den eigenhanbigen Aupscrstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Eriumphwagen bestimmte Blatt in gleischer Art und Größe zeichnen, und brachten dadurch eine bochst lehrreich abgeschlossene Folge zur Ansichauung.

1: Die größteit Gorgfest in Beithnung: und Garbe buchgeinsbeite Copien aber Glasmahlenenen der St. Geneous Afriche in Kölm fehren jederman im Bertimnbritung; und gaben einen merkicktibigen: Beieg, wierstining; und ihransthen: Elemenmmanstrebende Innefficie Erreithung: ihrer Gweile ign bemefenen geinnfte:

Anderen biefer Alabedbeutschen Schule, weibet het achfenuntridiand ausgebildeter, was unschurif beitgeaulischteilben dusgebildeter, was ünschurif volligen und frater von Eastel ein nemeet zu ven Anten zusächterben Kunfel ein nemeet zu ven Anten zusächteben Kunfbenirfen vot Kingen fan ; von singende Gugelwon Kuff, welche zin üngen fan ; von singende Gennigkt besonderet Aufsche die üngernanafähreiches Seunnigkeit besonderet Aufsche üngenfannseitemabih zu achten Anfahre haten.

3 In Gegenate geboch wondeler frengenisch feble deinebetenband dunst bem und von Antwerpen sein beberielustiges Gemählbe, Windenst als Inditug, pan sinerustebung statkichen. Fran bem unveränden Eibsins worgestelle, und zuan in dem unveränden die seiner Beischernkerbliebenen himmer, bierendie fer auf spine Weise vorfligtiche Whinn als Reutsp der Mundenfisten Officingenbeitni fatte.

Unmittelleinsteinistelleien diese Gestein den belt Göhnen Buben 6 im Obesben, welche Gröfen Julie wou Syloffiech wor betreinrichhaftunden lieblich wollendet hatte. A. Wir den den der den nacht der Anderschaft der Beit ihr seich fingerifferd und ausgebilden Anderso im rierst. Gehrendunge, augerie fin Freunde der Portein eine Landschaftliche Familiensise mit so großer Gewands halb Naturiskhreib eingehieiniste.

Enblich fam muchmein nigener fordended Unliedt gur Coride, inbem bebendenbe tit beneithe Grinns Arretandepvonifmeinet Spandi welangten, mbenen ich benn mit einiger Schen willfahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinelichen Blattern in Einen Band vereinigte: es maren bie, vom Jahre 1810, wo mich zum lehtenmale ber Exieb bie Natur nach meiner Art andzufprechen Monate lang belebte; fie durften fur mich, bes foneberbaren Umftanbe halber, einigen Werth haben.

Im Bezug auf die Buntunst werhielt ich mic eigentich: nur historisch; thearerisch und kritisch. Oberbandinsctor Goudenp, gründlich, igenundt, so phärig als geistreich, gab mie Arnntais von den bei und gu unternehmenden: Bauten, und das Gespräch haruber war mir bicht förderlich. Wir gingen manche bedeutende Aupfermerte zusammen durch; des neue von Durande Partic graphique des Gouns d'Architecture etc. an furz vergangene Seit erinnernd; Richardson: The New Vitravius Britannicus, und im Einzelnun die stets muskerhaften Bierrathen Albertolies und Moreaus.

Höchfte vollkommen in biefem Faihe war eine Beichnung, mir:von Berlin burch bas Wohlsbollen bes Herrn Steater-Intendanten zingefendet ;: die Derdration singerpatic weichen bei Erbffnung ibes Kwatered berahon minisverfaßte Prolog. gesprachen worden.

Boisser'e's Athanklung überiden Afinet. Zing riefanich in frührer: Inderhanbetten neutre imm bedurfte aber das Manufacipt sharels urientieb was, and der mit angenbintlichen Interassesangspannene. Faben ber Refferionen gerrif, beffen eben fo eifriges Anfalligfeiten unterworfen fenn möchte.

Anterman nun bort bie altbeutsche Banfunft auf ihram bocht geregelten Gipfel erblidt, so lie-Ben anbere Darftellungen, wie z. B. bie alten Baubentmale im Defterreichischen Kaiferthume, nur eine beim hergebrachten ins Willfürliche andlaufende Aunft seben.

Am eine gute Zeit biefer Banart erinnerte jedoch eine neutte jildische Spnagoge in Eger, einst zur driftlichen Capelle umgewandelt, jest verwaif't vom Gottesbienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten Hebraischen Inschrift hoch am Pfeiler, war selbst einem durchreisenden studirten Juden nicht zu emzissern. Dieselbe Zwepbeutigteit, welche sowohl die Jahren als Bolfszahlen der Ebraer hochst nuswere läst; maltet auch bier, und bieben, und bieben.

In der Plastingeigte sich nuch einige Thätigleit, wenn nicht im Wielen doch im Bedeutenden; einige Busten nicht im Wielen doch im Bedeutenden; einige Busten in Großen und Marmor vom Hospischener Kansmann erhalten Beisall; nuch eine kleinend Meddisch mit Gerenissmisspilt in Parid zur frrtigen ward liefprochen und benathen.

mianibeter fond, einenderernuf Amfrenruckliche, mach intergrugung mitgetheilt, menn auch miest aller Orten mit Billigung aufgenommenn sine Abshandung über: den Steindund side Neistun folcher dunft befabend, ihnen gewiß enfreulich nulles biafed zeigte vom dem Eruft, momit man das deil ber dunft vom feiner Seite zu förden mannichfältig beduckt mar.

Eine febr angenehme Unterhaltung: mit audwärtigen .: Wroumben gewährte, burd Wenmittefung: von Bungritiden .. meischeiftetnachtung über Conception, bibere for wie techniste Composition, Erfinden und Geltenbmaden ber Mative. Der : bobe , Bereb iber Rimfenkecherfunft, ide biefen sikorishen Ginne word meleich bervergeboben ambille file ein Mid. gefalten. . 114 Die Mein Ewerferech gleichfalle fur meinem band: diden Areife:fichintieben gu habeng: Alexander Doyder undiffinn, mit Bioline und icarie, febten aueirste einen fleinen. Areis' versammelder Eutunde in Wermunderung und Erstannen unde ad ihnen nadbet wift meifermerund bent fo großen und an alles -Bibeffiche igewohnten Begliner: Minkisum gelane. Dierrips: Chernien und feinen Chattie mufilebildproductive und audfichrenbe Malautoumielten att mieberhaltem Ginnf, und indexAbalite Mentannte office tein ig rofinet er fürmeent inegenem wenden. Bitelitalków unbirbutlacióben Boltragian vernébmentanb "Intellection ; stat cime alter nie, gaint veftanbene ficbewithaft. 3mon:extitiobene Latente Mefes Rached. Grafin Julie Egloffftein ant Franlein Weler Con penhaner; ergisten fich benigirlines Puologivorgutragen, jebe nach threr Beife, jebe bie Boefie vanhbringent und ihrem Charafter ganaf in tie ben swar bigur : Berfissebentieft ibneftellenb. Durch Die Tennenipooiche Gorgfult oines langfe bemabeten Avouribes ju Sofrath: Wochti &, fam ein bebachtfam geprufter Schreiberifder Rlugel von Leinzig ant abidlichechethe: benn belb barauf bugchte und Bellter einen bodite Bermunberung ervegenben 3bgling. Beitr-Menbeifohn, boffen unglaubliches Entent-wie white wine folde normittelnbe Brochanif niemabs Batten gewahr: worden formen. Und fo fam benn auch ein großes bedentenbes Concert ju Stante, wobet unfer nicht gening gu perifenbe Capelimeifter . Francuel fich, geeich falle horeit lieft, beri fobiann lauch worr Beit jati Beit: druech bie unde remiteblig feet! Book Bongen ben Beffe bed vorgeiglichen Inftrumentes ins Unshistare quierfeben werkands

gnugen erfuhr, baf fie als naturgemäßteinen trantbafren Suftand andeuteten.

Da auf bem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwicklung bestelben und über die ganze sichtbare Welt ausgellärt sinden, so war es wohl der Rühe werth sich umzusehen, wie die versschiedenen Wölfer sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, rober oder zarter, in der Beziehung sich näherer oder entsernterer Analogien bedient. Ran suchte gewise Wiener Trübe Glasur das Phänomen schöner als irgendwoderstellte.

Verfchiebenes Chromatische wurde jum vierten hefte aus früheren Papieren hervorgesucht; Bermarbinus Leichus fowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen studiet. Seebecks Boriesung über die Warme imprismatischen Sonnenbilde war hocht willtommen, und die früheren eigenen Vorstellungen über biese merkwürdigen Erscheinungen ermachten wieder.

"Dofmechanicus Rorner beschieftigte sich Flintglas zu fertigen, stellte im feiner Wertstatt nach Franzeissen, stellte im feiner Wertstatt nach Franzeissen Wolfen wir Infrument; auf, zu den Lagenannten Polavifationsperfuchen; das Westultat derfelben war, wie man sich soon lange bolehrt derfe, thumerlich, und merkwurdig genug das zu glei-

gieicher Jeiteine Feite zwiften Bist und Artago fant zu werden aufing, worand für den Wiffenden. die Michtigkeit biefer ganzen Lehre usch nucht an. den Rog dum.

Herr von henning von Berlin besuchte mich; er was im die Harbenbehrt, bem zusolge was ich mit ihm sprind, volktommen eingeweiht, und zeigte Much öffentlich berselben sich anzumehmen. Ich theilte ihm die Labelle mit, woraus hervorgehen sollte, was für Pharmsne und in welcher Ordnung, man bei einem chromatischen Vortrag zu schauen web zur beachten habe.

In der Kenntnis der Oberstäche unfred Erdbosdens wurden wir sein gefordert durch Graf Sternsbergs Flora der Vorwelt und zwar deren erstes und zwertes Stäck. Hiezu gesellte sich die Pflanzenkunde von Gothe in Breslau. Auch des Urstiers, der aus dem Hableber Lorfbruch nach Jena gebracht und dort aufzestrüt wurde, ist wohl als eines der neuessten Zeugnisse der früheren Thiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines zeichen gedacht, und mir ward das besondere Bergnugen, mit Horrn Körte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Wers hältniß zu erneuen.

Die Absicht Kafersteins einen geologischen Atlas für Deutschland herundzugeben, war mir hocht ers wünfcht, ich nahm eifrig Theil daran und war gern was die Färdung betrifft mit meiner Ueberzeugung

beirathig. Leiber tonnte burch die Gleichgultigteit ber aussuhrenden Techniter gerade biefex haupts puntt nicht gang gelingen. Wenn die Farbe zu Dars stellung wesentlicher Unterschiede dienen soll, so mußte man ihr die größte Ausmerkschmeit widmen.

Die Marienbader Gebiegsarton fammelte man mit Sorgfalt, in Jena geordnet wurden fie dann versuchsweise dem Publicum mitgetheilt, sowohl um mich selbst bei Wiedersehr eines Anhaltens zu versichern als auch Nachfolgern derzleichen an die hand zu geben. Sartprins übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten von der Röhn sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Aulcan gewidmeten Abhanblung.

Auch in biefem Jahre lentte ich die Aufmertfamsteit meiner Schlefischen Freunde auf den Prieborner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wuns dersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Beit hänfigen, aber nicht erfaunten Blidzichren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im Allgemeinsten wurde ich gefordert durch d'Ausbisson de Boisins Geognosse und durch Soriot Hochenharte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben; Profeffor Poffelt that bas Seinige; Conducteur Schron bilbete fein Salent immer mehr and; Hofmechanicus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf bas forgfältigfte behulflich, und alles trug bei bie Absichten und Anordnungen bos Fürften möglichst gubefördern." Eine Infruction für bio sammtlichen Beobachter im Großherzogthum ward aufgeseht, neue Labellen gegeichtet und gestochen; bie atmosphärschen Beobachtungen in der Mitte April waren. merkichtig; so nie der Köherand vom 27 Juny. Der junge Preller wächte meine Woltenzeichnungen ins Weine, und damit er un teinerlei Beobachtungen sehlen möge, bennftragte man den Jenaischen Churmer auf gewisse Meteore ausmerlsam zu sehn. Indessen gaben die Dittmarischen Prophezepungen viel zu reden, woraus aber weder Nußen noch Beifall hervorging.

Bolte man aussubelicher von der Belvederischen Thatigleit in der Pflanzeneultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes heft verwenden. Erwähnt sep nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Renwer gemigen und den Geschmad eines jeden Belucendene bestehigen muß. Das entgegengesetzt Ende der tropsschen Wegetation gaben getrochnete Pflanzun:Eremplare von der Insel Melville, welche durch Anmmer und Dürftigleit sich besonders auszeichneten und das lehte Verschwinden einer übrigens bekannten Wegetation vors Auge setzen. Der Klop eines beschädigten und wiesder zusammengewachsenen Baumkammes gab zu manchen Untersuchungen einer die Weiseherherstellungefrast der Natur Aulas.

In Jena fing ber botanische Gartem an fich neues

belebt ju zeigen: bet bemfelben: vorgefehre Hofrath Beigt, imgleichen ber babeitangestellte Aunstyrictmer Baumann, machten eine Brise nach Berlin; woher sie nicht ohne Bortheil für sich und die Anstallt zurustehrten.

Ich ließ mir angelegen fepn bie beiben Binbe Morphologie und Biffenschaftblahredunch bas vierte Heft abzuschließen, und behielt noch fo viel Bournth ihrig, um anch wohl ein folgendes vorzubereiten.

## 1 8 2 2

Bur althontichen Bandunft, au Prufung ibres Charaftere, burch Schabung ihres Ginnes, mm Begriff ber Beit worin fie entstand, führten mich Medlere Deutide Ban: amen bedeutenbe Berle. benemale, bereit erfes Soft une gefchloffen, lagen nus por. Rad mebrenen Perfebenden erfchien auch bes erfte beft bes Boiffereefden Dommerts. Ein großer Theil bed Rerted, ben ich vorher im Manufcrist flubist batte, lae bei, und die lieberzengung bestätigte fic, bas zu vichtiger Einsicht in biefer Sache, Beit, Meligion, Sitte, Aunftfolge, Bebarfs nis, Anlage der Jahthunderte, wo biefe Banart überfchpenglich ausgebehnt in Unwendung blubte. alles zusammen abs eine große lebenbige Ginbeit au betrachten fen. Bie fich nun au bad Rirdtbum aud das Ritterchum anfibios, zu anderm Bebürfnis in

airichein: Siknen Waller eiremhile a draid i minade. **ลิเพล**ักรต่อง ซึ่ง (การ์ เข้ารสมอาณารับประกอบสามารถเส : 13 Dian Platif, brachts winigunder Bedeuten beite die Heiner Medalla mit Gereniffini Bille imbibar Construction. Doctorum: frantipus, praessies made in Parid: von "Louve gefdnitten, in Sim Meiner Phiodus von Bronge, acht antif und von der mitblien Bicklichleit at mark juningbimen wie interloigt flote bes Murin Major pathandradfact Crossey and brum Jolde and Indian in id bout diel fifth dance moint of macher aims brieff astrument and bakte wanderhistspaistunff maniferen un un eine Reine Geben beite ber beite ber beite ber beite ber beite bei beite bei beite beite beite fulcioside. Westernament incremente mixibad theins Wilhelmpriches wir ich odnensehren ichnzurneheitette . assisantistis propers musinfill usbreit said Beignag hann kennen einer geben Beignag bieben maid to intide ihn von ce fren Gamme mit Grandinal Buchen die Arkeit rohn Gebenfamund Compositione ... Bich lethaise i How and a latina wour Laubus die jum Heer in dein derricht dinger "Breede werte in lineti fiction Beardedius are guirent are nellesi filosomi fengalfannt ju mie de einfriendse fen bemehren bem ben ben fannt gene mit charge of man all find a first and Build was becaused in a auffinery leichende: Manoungtets-Beginachmugani derront mose entagere founted bi Oridinatingent bent Mulfangel flatinu murikut se fammeltijansk flæfmælfamilet förde griebil Bothnounnanieleine der beiten beiten Schrittes, and bestaminter beende fanderich zuranhischt

werhollich der glochfernise Sang fo vieler, wo nicht zu fagen aller Barometer, deren Beobachtungen fich von fethft parallel fiellten, zum Anlag eine tellurische Ursache zu finden und das Steigen und Fallen des Quedfilberd innerhalb gewiser Gränzen einer steig veränderten Anziehungstraft der Erde Anzuskerisen.

& Bot moinein blegmuligen Widfenthalt in Boffmen ward bis gestogliche Gummung ber Marienbaber Segend wieber mifgen dumen und vervollftan: · Nation Beaug who bie Noveh und bus in bon Drud negebene Bergeichnis. In einem Gabaute wurden folde, wohlgesobnet, bei ber Abreife Dr. Beibler Mierigedien ulafe Geltablago für Timftige Materrior: Das Copler Mufeum verebrt dir:fobnen Aufhabefer mit Rifden wie Affangen von der Berr-Maft Balfd. : Angenehmes und lebrbeiches Ginproden bed heren von Buit. In Eger truf ich ben, für Raturtunde aufmertfanden Beten Rath Orumer; befdicitiat eine Wraite toleffele Gide, Die quor abor bus Klufbett fin Efefen gelegen butte, Dievoftieben au faffen. Die Stiebe wat will braun: Ich lenartig: Gobanwarfneten wir bem bemaligen Raltbruch von Dolis, wird ber Diemmethelabe fic berfchrieb, ber lange Beirigis mertmarbiges Gebftite ber befitsen ben Kanrille Forafaleta anifbenahre nanmehrifar bad Prefest: Misteum bestimmt wurde. Bid tief thm abyicising sink thursay nabelu thater. manna un Gerra D'atron mitunterilen.

Mit burdreifenben Fremben warbe bas Gefansmelte betrachtet, wie unch ber problematifche Kammuerberg wieber befucht. Bei allem biefem war Dlast Nuturgeschichte von Bohmen forberlich unb behülflich.

berr von Efdwege tommt and Brafilien, geigt Auwelen, Metalle und Gebirgearten vor. Geveniffinus maden bedeutenben Antauf. Bei biefer Gelegenheit wird mir bie Ebelfteinsammlung iber: geben, welche friber ans der Beudmanntiden Erbfchaft ertauft murbe. Dir mar bochft intereffant eine folde, von einem früheren paffionirten Liebbaber und, fur feine Beit, treuen und umfichtigen Renner, jufammengeftellte Folge ju revidiren, bas fpåter Acquirirte einzuschalten und dem Gangen ein froblides Unfebn ju geben. Gine Babl von 50 ros ben Demantfroftallen, mertwurdig einzeln, noch mehr ber Reihe nach betrachtet, jest von Beren Soret nach ihrer Geftaltung befdrieben und georb: net, gab mit eine gang neue Anficht über biefes mertwurdige und bochfte Raturcreignif. Ferner theilte herr von Efdmege Brafitinnifche Gebirge: drien mit, bie abenmals bewiefen, baf bie Gebirgs: arten ber neuen Belt mit benen ber alten in ber erfen Urerscheinung volltommen übereinstimmen: wie denn auch fowobl feine gebrudten als banbfdrift tichen Bemertungen biernber bantedwertben Auffolus verleiben.

. Bur Pflanzentunberverfertigte ich bas Schema zur

gnugen erfuhr, daß fie als naturgemäß teinen trantbafren Sustand andeuteten.

Da auf bem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwicklung bestelben und über die ganze sichtbare Welt aufgellärt sinden, so war es wohl der Rühe werth sich umzusehen, wie die versschiedenen Wölfer sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, rober oder zerter, in der Beziehung sich näherer oder entsernterer Auslogien bedient. Man suchte gewise Wiener Trinkgläser habhaft zu werden, auf welchen eine trübe Glasur das Phänomen schoner als irgendwo derkelte.

Berfchiedenes Chromatische wurde jum vierten Hefte aus früheren Papieren hervorgesucht; Bermarbinus Teiesus sowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen studirt. Seebecks Boriesung über die Warme imprismatischen Sonnenbilde war höcht willtommen, und die früheren eigenen Vorstellungen über diese wertwürdigen Euscheinungen erwachten wieder.

"hofmechanicus Kornex beschäftigte sich Flintzles an fertigen, fellte in seiner Wertfigte nach Französischen Borschriften ein Infrumentzauf, zu den fagenannten Polavisationsversuchen; des Resultat derfelben war, wie man sich schon lange bolehrt hope, tummerlich, und merkwurdig genug daß zu

gieliger Jeit eine Feide zwisten Biotaund Arragel faut zu werden aufing, worand für den Wissenden. die Vichbigkeit bieser gangen Lehre noch nurbe un. den Rog kum.

Herr von hemning von Berlin besuchte mich; er was im die Farbenbehre, dem zusolge was ich mit ihm sprach, volktommen eingeweiht, und zeigte Much öffentlich berselben sich anzwiehnen. Ich theite ihm die Tabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was sie Kabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was für Phawmsie und in welcher Ordnung man dei einem chromatischen Vortrag zu stigmen und zu beachten habe:

In der Aenntnis der Oberfläche unfres Erdbosdens wurden wir seur gefördert durch Graf Sternsbergs Flora der Vorwelt und zwar deren erstes und zwertes Stäte. Hiezu gesellte sich die Pflanzenkunde von Gothe in Breslau. Auch des Urstiers, der aus dem Hableder Torfbruch nach Jena gebracht und dort aufzektüt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der friheren Thiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das besondere Vergungen, mit Herrn Korte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Vershältniß zu erneuen.

Die Absicht Kafersteins einen geologischen Atlas für Deutschland herauszugeben, war mir hocht erwahnscht, ich nahm eifrig Chell baran und war gern was bee Farbung betrifft mit meiner lieberzeugung

beiratbig. Leibet tounte burd die Gleichaultigfeit ber aussuhrenden Technifer gerabe biefer Saupt= puntt nicht gang gelingen. Benn bie Karbe ju Dar= ftellung mefentlicher Unterfcbiebe bienen fon, fo mifte man ibr die größte Aufmerlidmieit widmen.

. Die Marienhaber Gebiegsarten fammelte man mit Gorgfalt, in Jena geordnet wurden fie bann versucheweife bem Onblicum mitgetheilt, somobl um mich felbft bei Wieberfehr eines Unhaltens ju perfichern als and Dachfolgern bergleichen an die Sand zu geben. Cartorius übergab bem Jenaifden Mufeum eine Rolge ber Bebirgsarten von ber Richn fic beridreibend, als Beleg an feiner bem Qulcan gewidmeten Abbanblung.

. Auch in biefem Jahre lenfte ich bie Aufmertfam= teit meiner Schlefischen Freunde auf den Prieborner geglieberten Sandstein, ober wie man biefe muns berfame Gebirgeart nennen will, fo wie auf bie in fruberer Seit hanfigen, aber nicht erfaunten Blisrobren bei Maffel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweifelnd.

Im Allgemeinften wurde ich geforbert burch b'Aubiffon de Boifins Geognoffe und burch Soriot Sobendarte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben.; Profeffor Voffelt that bas Seinige; Conducteur Soron bilbete fein Calent immer mehr and; hofmechanicus Rorner war in allen technischen Borrichtungen auf das forgfältigfte behülflich, und alles trug bei bie Abfinten und Anordnungen bos gurften möglicht gubefördern. Eine Infruition für bio fammtlichen Beobachter im Großherzogthum ward aufgefest, neue Labellen gegeichtet und geftochen; die atmosphärschen Beobachtungen in der Mitte April waren merkwürdig; so wie der Köherand vom 27 Juny. Der junge Preller Brachte meine Woltenzeichnungen ins Weine, und damit er un teinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Jenaischen Thurmer auf gewisse Meteore ausmerlsam zu sehn. Indessen gaben die Dittmarischen Prophezepungen viel zu reben, woraus aber weder Nusen noch Beifall hervorging.

Bolte mai aufführlicher von der Belvederischen Chatigleit in der Pflauzeneultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes heft verwenden. Erwähnt sep nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welsches zugleich dem Renwergemigen und den Geschmad eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetzte Ende der tropsichen Verzetation gasben getrocknete Pflauzun: Exemplare von der Insel Melville, welche durch Annmer und Dürftigleit sich besonders auszeichneten und das letze Verzschwinden einer übrigens bekannten Wegetation vors Auge fetzen. Der Llot eines beschädigten und wiesder zusammengewachsenen Baumkammes gab zu manchen Untersuchungen einer die Weiseberherftelungstraft der Natur Aulaß.

In Jena fing ber botanische Garten an fic neus

beiebt ju zeigen : bet bemfelben wergesehte hofrath Boigt, impleichen ber babeilangestellte Aunstwitzerer Bummann, machten eine Brife nach Berlin; wober sie nicht due Bortheil für sich und die Anstalt zurückebrien.

Ich ließ: mir angelegen fenn bie beiben Binde Morphologie und Biffenschaftvlahredunch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Worrnth übrig, um anch wohl ein folgendes vorzubereiten.

## 1 8 2 2

· Bux althentichen Bankunft, an Brufung ibres Charaftere, burd Schabung ihred Ginnes, gum Begriff ber Beit worin fie entstand, führten mich amen bedeutende Warte. Modlere Deutsche Banbenemale, bereit erfied Seft unn gefchloffen, lagen nud por. Rad mebreben Pedebruden erfcbien aud bad erfte beft bas Boiffereefden Domwerts. großer Ebeil bed, Ebrted, ben ich vorber im Manufaript findist batte, lag bei, und die lieberzengung beftatigte fic, bas zu vichtiger Einficht in biefer Sache, Beit, Meligion, Sitte, Annftfolge, Bebarfnis, Anlage ber Jahrbunderte, wo biefe Bauart iberfchmenglich ausgebehnt in Unwendung blubte, alles aufammen als eine große lebenbige Einbeit an betrachten fen. Bie fich nun au bad Rirdtbum aud bas Ritteribum anfching, ju anderm Beburfnif in

airiden : Sinne .. Walle : chranisie : & chi : mirade Securities also from the contract of the contr : : Die: Wlaftif beachts weniguaber Bebeuten beit die: Neinere Medaille mit Gereniffingien ihrimbiber Suchrift: Doctorum frantism praemie, madicht Batid von . 2 eur.e gefdnitten .: @w Heiner Bidedus von Bronge, acht antit und von ber mebienen Sod Roof triebinde Afte fibentigenienes fram i "thoriotet Body bes Survie Mitriat vontaffen Tea Grotter auf dem Relde ale Indian ib is is bed diele fine de un ilea Comment brief achument and batts wanded brished inumes. maniguentusdin ffenen Gible ein beiten belten Bertiebe full foich or all extendes mand inacclustores suite-bad bicing Withistopplant ich eine bei bei bei bei beiter in bei beiter bei beiter bei beiter bei beiter bei beiter beiter bei beiter beiter bei beiter bei beiter beiter bei beiter beiter bei beiter bei beiter icher. Dias übeler Seitleum berber Michmaisen moft feld der in ment ditter genter Referend die felben maft to : micht ihn von ze frem Gemme mit Etwech und Enden bie Arkeit rob; Gebante und Composition sens: nortraffischiefe er ein er ein fer er fit eint ened Greding ruop feitige boks wind, selagist von zentbeit 210evillensteinte... Polisischeinteine Bereit wurden Bold inlándi felda da nagled Feldin a politri pod politri filodomá fere i frenk i und a wombant dreite frenklige De Treite Kent det wiedel . Deventon D's find bif van Dilbranbenarbeinat atifices laidimhe Banouigtet-Beghadimugarinkened were cutatory founted i deifentineen ben Builenant ficilitatu munricul pe faminiel (Lanis Platim aciffe milei t forde gefehrt i Batha dien nie bei beite bentreit in eite beite be Schrittes, "hat befreigte beerthe fanderiebt guranbildet

Byrfolium der gieldförmise Sang fo vieler, wo nicht zu fagen aller Barometer, deren Beobachbungen fich von felbst parallel stellten, jum Anlas-eine tellurische Ursache zu finden: und das Stoigen und Fällen des Quecksibere innerhalb gewisser Gränzen einer steil veränderten Anziehungstraft der Erde Angulageriben.

&: Del meinem blefinntface Batentbalt in Bobmen ward bie goologijche Guminting der Marienbaber Begend wieber mifgenommen und vervollftan: Bigt, in Bezug whf bie Acten und bus in ben Drud pegebene Bergeichniff: In einem Gavante wurben fuiche, wohlnesobust, bei der Afreife Dr. Geibler alfreidelien u. afe Geltablage für Bin fine Materriorfder. Das Copler Mufeum verehrt mir:fobnen Anthichter mit Rifden nit Bongen von der herrfort Bulid. Angenehmes und lehrbeiches Ginfmeden bed heren von Buth. In Eger traf ich ben, für Raturtunde aufmertfannte Beten Bath Grümer; befdaftigt eine wraite toloffale Gide, Die quer aber bas Klufbett fim Wiefen gelegen batte, microchieben an laffen. Die Stiebe wat willig braun: toflenartig: Sobanwidefacten wir beerhemaligen Raltbruch von Dolig : And ber Diammuthelabe fich borfdrieb, ber lange Beit'ald mertmarbiges Cubfine ber befitienden Familie Forgfaltig aufbemabrt, nunmehrtifår das Puiger: Müfenm bestimmt wurde. Ard Lies ihn gebreien delini ihnughe maden Underwidneng um Gelen Distron mittuntdellen.

Mit burdreifenben Fremben wirbe bas Gefansmelte betrachtet, wie und ber problematifche Kammerberg wieder befucht. Bei allem biefem war Dlast Mungeschichte von Bohmen forberlich und bebulflich.

herr von Efdwege tommt aus Brafifen, geigt Juwelen, Metalle und Gebirgearten vor. Gevenilamus maden bedeutenden Anlauf. Bei biefer Gelegenheit wird mir bie Ebelfteinsammlung iber: geben, melde friber aus ber Brudmanntiden Erbfchaft ertauft murbe. Mir war bocht intereffant eine folde, von einem fruberen paffionirten Liebbaber und, fur feine Beit, treuen und umfichtigen Renner, jufammengeftellte Folge ju revibiren, bas fpater Acquirirte einzufchalten und bem Gamen ein frobliches Unfehn ju geben. Gine Babl von 50 ros ben Demantfroftallen, mertwurdig einzeln, noch mehr ber Reihe nach betrachtet, jest von Berrn Soret nad ibrer Geftaltung beidrieben und georb: met, gab mit eine gang neue Anficht über biefes mertwurdige und bochfte Raturcrefanis. Ferner theilte Serr von Eidmege Brafilianifche Gebirge: drien mit, bie abemmals bewiefen, bag die Gebirgearten ber neuen Welt mit benen ber alten in ber erfen Brerfdeinung vollfommen übereinstimmen : wie denn auch fowohl feine gebruckten als banbfdrifttiden Bemertungen bieruber banledwerthen Auffolus verleiben.

. Bur Pflanzenfunberverfertigte ich bas Schema jur

Pflanzdreultut. im Groeffreizugshum Weimar. Ein wunderdim: gegeichneten Auchenholz gewann ich ald pathologischen Phinomen. Ein: gespaltener Rladmar es., von einem Buchlamme, in maldem sich entdedte, daß vor mehreren Jahren die Rinde regels mäßig: mit einem eingeschnitzunen Arenze bezeichnet worden, welched aber vernarbend überwachfen in den Stumm eingeschlossen, sich nammehr in der Spalstung ald Farm und Abdruck wiederholt.

Das Berhältniß zu Ernit Moner gab mir menes Keben: und Anregung: Das Geschächt Juneus, von bemfelben näher bestimmt und durchgeführt, bracht ich mir mit Beihülfe non Höst gramina austrises zur Anschauung.

tindess pund ichenach jum Schließ eines riefens haften Cactus molo. Cantus, pon herrit Andr.k. gu. Frankfurt.gefenbet, dankfon urmähnem

Für bas Allgemeine erschienen mehrere bebentenbe Werte. Die große natusgeschichtliche Chause von Wilbrand und Mitgen, in Begug; auf bas Clement des Wassers und auf Bergeshiche, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihre Bert ward fogleich aner kant, die schon angenfällige. Bankelung an die Band gehestet, zum täplichen: Gebrund vorgezeigt und communitie in gaselligen Verhältnissen, und immersort stahtet und bennet.

Rifersbeins geognosisches Gentsbiand war in seiner Fortsehung gleichfälls sehr fördenlich und wäre est bei gesauerer Färdung noch mehn genüffen. Alben wiedelfich's in foldennställiemmech ibfber wieden Holon an ihlen och ihle bir som mann buncheftenber wieden fibeiben will, surdoch und untenfibelber feger sollteib

Ine Shromatischenwerd mirigtofen Gewing, inbemendlich die Hoffenng erschiem, häßein Inngener die Philipt ihrer fich nehmenn male diesem Aichtige Goptul, duchenschwen und duch nichten, abeit

won Senning beftechte: mid und brachte bacht aindlich genethène entratifche Glafer, auch fomarze Blastbiggel mit, welche verbunden burdans alle winfdendwerthen Phanomene: ofthe viel weitere Um= Banblichfeit vor die Augen bringen. Die Unterbaltung war leicht, er bette bad Gefchaft burchbrungen, und manche Frage die ibm ubrig blieb, tonnt' ich -ibm gar balb beautworten: Er erniblte von feinen Borlefungen, wie er es bemit gehalten, und gu beneu er mir fown die Ginteitung mitnetbeilt. Wech: felfeitig taufchte man Anficht umb Berfuche; einen alteren Auffas über Prismen in Berbinbung mit Linfen; bie man im bisberigen Mortrag zu falfchen Sweden anaewenbet , überlieferte ich ibm , und er bagegen regte mich an bie dromatifden Acten unb Papiere unnmehr nollfommener und fachaemäßer zu ordnen. Diefes alles gefont im Berbft und gab mir nicht wenig Berubigung.

Gin entoptischer Apparat war fur Berlin eingerichtet und fortgefendet, inbesten die einsachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glässpiegeln auf eimen nonen Weg batteten, die Entbechtingen vermehrten, die Ansicht zuweltenten, und sobann zu der entoptischen Eigenschaft des schweizenden Eises Gelegenbeit gaben.

Die Farbentabelle murbe revibirt und abgebruck; ein höchft forgfältiges Instrument, bie Phanomene ber Lichtpolarisation nach Französischen Grundfähen Phin zu lässen, wurd bei mir aufgestollt, und ich hatte Belegenheit beffen Bau und Lyskung volltonsturn ihrndenrau fernen.

n.11 In der Baologie: fordente mich Can und Urwirbet, tischt wenigen eine Labelle; die welcher die Fistation famutlicher Wirbelverwandlungen aufchanlich verzeichnet war. Hier empfing ich num erft den Lohn für weine frühren allgemeinen Bemithungen, inden ich die von mir nur genharte Aushahlvung: die ins Einzelne vor Rugan fahr. Ein Gieiche ward wir, indem ich D'Alfons frühere Arbeit üben die Pferde wirder durchnahm, und fadam durch dessen Parhybermer mich Nandthiete kelehrt und erfreut wurde,

fundene fluftier bescheit fim Tonsbruche gefundene Postier beschäftigte mich eine Zein lang. Er wald in Dena ausgestellt, imdglichst restaurirt und zu seinem: Sanzen urbunden. Dudurch tom sich wieder mit einem alten Bohiwollenden im Gerahbung, afrene Dr. Lhrte, der mir bei bieser Gelegonbeit manches Angenehme erwies.

in ein rothe Anthropologie gab mim Aufthilfe über meine Berfahrungsant in Natunfetrachtungen, als ich eben bemucht was mein naturbiffenschaftliches Soft an Stanbena britinen.

siere Pudtenje besuchte mindelnum genahrte sinen. entschiebenen Begriff von nierknürbiger Persteulschleit und unerhörter Anstrengung und Anfebrung. 2005. in der besteung und Anfebrung. 2005. in der besteung und Anfebrung.

derind off instrikt für ubum fter Sien iffe diebeteren bischernen Borurtheil und ohne mabten Sicht bung bette dint Batten genamme, in donnen sondianifamiliant auf in amen weltellte: bette ich meinde Communication auft Sarra: Bas: Din b en en nie romeber mir bit : wanthen Mufe beritt gen und Guibedwoner.mittbeilte. : Ganen Enderhod fteline frem en modelfrimmen bent mor Ger corn islamo, much iei nev: wiebel buten Bufellich aftib de: mache diam Refinde malvanish manketischen: medifelbeis tiden Ein mirting mitiffit gen feher, abi laffen undren Millocolle ilbemerbangtmiannelmibfert, rhie bes frits morfen enfreuenbern Dufuthe ibes Charrun Durofaffer Derftebt nur um befto ermunichter fenn mustim - 30 Madagefellign: Mittheifmnbem ichteiffe u. wed. biefaute igerafteffen Befine fried: met beite geratte ing genete Will Can er ben Monte i trit rem beflinding inn farm graditiethen diernicht fremiteifter einfand ifte bentanite vormite en mit baribet bie mittitten Alleflarungen au neben. Bient fant fich benn ichrusit meter Anlag, und bie Mannichfalbigbeit smett. genft, bittbem: Mites: mab Mentel buffrmite eines mab Miffet foaft liches sieber-

is i Bobeniulihindriank fickerinsen genenchreis dei inte zusammen, unterrichtete: diersommissischeite inte zusammen, unterrichtete: diersommissischeitete; inte zuhänden damitische anthiber Anthibilischerweitere, zehne gente Gefollschaft aur demi Abeetlich wistemmen zu sehen; auch vorzugliche Geist und Herz erzuhännde Mankt gennbissungmissen Dein dennagn gennen in Medidebenktiglinder indimen an diefen hatrohaltungen. Eheil, und darich aufwedem gegen Mittag gewöhns lich Grende unf Auger Zeitrgem annahm, fo. dieb ich Jwan auf mein Hand-wingsfardalt, dochrinssormie der Aufwandt in Brudhrunge vielleich inrigen: und grändlicher, die went ich mich nach anstennien wegtwiedersperktich.

Gin junger Biffiothet: und Archibebermanbrer macht ein Rebetteblum fiber meine fammtlicher Berte und ungebruchen Schriften, nachdem er alles fortett und geoedlet hate.

Bet diefer Gefegenheit fand fich auch ein borlaufiger Berfuch die Chronit meines Lebens zu rebigiren, ber bieber vermißt war, wodurch ich mich
ganz besonders geforbert sab. Ich sette gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, burch weitere
Ausführung des Einzelnen.

Nan Bren aus Antwerpen sendete seine hefte zur Lehre der Zeichenkunst. Lisch beine homer VII Stud kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloti sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrude von allen Seiten dauerten sort, und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntuis. Einem Freund zu Liebe ertlärte ich ein paar problematische Aupfer, Polidors Manna und ein Lizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg, mit dem Dra-

den und ber ausgesehten Schubeit; Wantegera's Triumphang warb fernerweit vebigirt.

Mabler Kolbe von Duffeldurf ftellte bier einige Arbeiten ans, und vollendete verschiedene Portraite; man frener fich biefen wadern Mann, den man schon feit den Weimarsichen Aunkauskellungen gestannt, nunmehr personlich zu folgen und fich feisung Kalents zu freuen. Grafin Julie Eglofftein machte beheutende Norschritte in der Kunft. Ich ließ die Radirungen nach meinen Stizzen austuschen und ausmahlen, um sie an Freunde zu überlaffen.

Mepere Aunstgeschichte ward schließlich munbirt und bem Drud augenähert. Dr. Carus gab einen febr wohlgebachten und wohlgefühlten Auffat über Landschaftsmableren in dem schonen Sinne seiner

eigenen Productionen.

Bum feperlichen Andenten

ber

Durchlauchtigften

Sarftin und Frau

Unna Amalia,

herzogin ju Sachsen=Beimar und Gifenach, gebornen

Berjogin von Braunschweig und Luneburg.

1 8 0 7.

den und ber ausgesehten Gobubeit; Mantegna's Eriumphang warb fernerweit rebigirt.

. Mabler Rolbe von Duffelburf ftellte bier einige Arbeiten ans, und vollendete verfthiebene Portraite; man frente fich biefen wudern Dann, ben man foon feit ben Beimarifden Annkauskellungen gefaunt, nunmehr perfonlich guiffhaben und fic feines Calents ju freuen. Grafin Julie Eglofftein machte bebeutenbe Borichritte in ber Runk. 3d ließ die Rabirungen nach meinen Stiggen anstufden und ausmahlen, um fie an Freunde gu überlaffen.

Meyers Runftgefdichte warb ichließlich munbirt und bem Drud angenabert. Dr. Carus gab einen febr mobigebachten und mobigefühlten Auffat über Landichaftemableren in bem iconen Sinne feiner

eigenen Productionen.

Bum feperlichen Andenten

ber

Durchlauchtigften

Sarftin und Frau

Anna Amalia,

verwittweten

herzogin zu Sachsen-Beimar und Gifenach, gebornen

Berjogin von Braunschweig und ganeburg.

1 8 0 7.

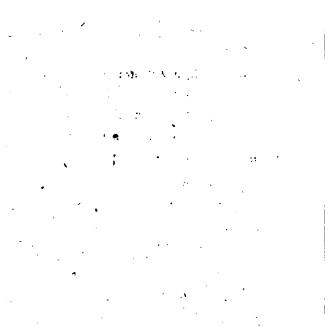

Benn bas Leben ber Großen biefer Belt, fo . lange es thnen von Gott gegonnt ift, bem übrigen Menichengefdlecht als ein Beifpiel vorleuchen fell. Bamit Standbaftinteit im Unglad und theilmehmen: bes Birten im Gifd innter allgemeiner werbe, fo ift die Befrachtung eines bedeutenben vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigfeit, indem eine furgefaßte Ueberfict ber Tugenben und Thaten einem jeben gur Raceiferung, als eine große und unidasbare Gabe, überliefert werben fann.

Der lebenstanf ber gurftin, beren Andenten wir beute febein, verbient mit und vor vielen anbern fic bem Gebachtnis einzupragen, befondets berfenigen, die fruber unter ihrer Regierung und fbater unter ihren immerfort landesmutterlichen Einfidffen, manches Suten theilhaft geworben, und ibre Suld, ibre Freundlichfeit perfonlich zu etfahren bar Glad batten.

Entfproffen aus einem Saufe, bas von ben 1739. fruften Boroltern au bebontende, murdige mad 24. tapfere Abnberten gabte: Dicte eines Ronigs, beb großten Mannes feiner Beit; von Jugenb . auf wangeben won Gefchwiften und Bermanbten, benen Groffwit eigen mar, bie tomm ein unber . Maftreben faunden, ale cen foldes, bus reiben:

Geethe's Berte. XXXII. Bb.

voll und auch der Jukunft bewundernswurdig ware; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hofes, einer Waterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Eultur der Runft und Wissenschaft auszeichnete, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein sucher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die trefflichen Manner, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsamkeit glänzten, gegeben wurde.

1756. Bon bort wurde sie fruh hinweg gerufen zur Berbindung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Bortheile des Glücks zu genießen 1757- begann. Ein Sohn entsprang aus dieser Bereinigung, auf den sich alle Freuden und Hoffnungen versammelten; aber der Bater sollte sich wenig an ihm und an dem zwepten gar nicht ersreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.

1758. Vormunberin von Unmundigen, selbst usch minderjährig, fühlte sie sich, bei dem einbrechenben siebenjährigen Ariege, in einer bedenklichen Lage. Als Reichsfürstim verpflichtet, auf derjenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Rähe der Ariegsmirkungen, selbst gedrängt, sind sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen beerfahrenden Ronigs. Ihre Provingen erfuhren viel Ungemach; boch tein Berberben erbrudte fie.

Enblich zeigte fich ber erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutster, für das Land und für ihre Sohne. Sie ersmüdete nicht mit Gebuld und Milbe das Gute und Müßliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Wolf bei anhaltender furchtbarer Hungeronoth. Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten 1772. alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben fo war im Innern ihre herzlichte Sorge auf die Sohne gewendet. Bortreffliche, verdienstwolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Bersammlung vorzüglicher Manner den Anlaß gab, und alles dasjenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze Deutsche Baterland, so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft-Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn zu übergeben, als das 1774-unerwartete Unglud des Weimarischen Schloßbranzbes die gehoffte Freude in Krauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingebornen Geist: denn unter großen Vorbereistungen zu Milderung so wie zu Benutzung der

Folgen biefes Unglide übergab fie ruhm = 2000 chrenvoll ihrem gur Dolljährigbeit erwachsenen Enftgebornen bie Regievung seiner väterlichen Shaaten, und trat eine sorgensveiere Abtheilung bes Lebens an.

Ihre Regenbschaft brachte bem Lunde manniche faltiges Glud, ja das Unglud selbst gab Aulas zu Berbesserungen. Wer bazu sahig war nahm sie an. Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizep beschitigten, entwidelten, bestätigten sich. Ein gang ans derer Geist war über Hof und Stabt gesommen. Bedentende Aremde von Stande, Gelehrte, Aunstler, mirtten besiechend oder bleibend. Der Gehrauch eines großen Bibliothes wurde spei gegeben, ein guted Theater unterhalten, und die neue Generation um Anabildung des Geises veranlast. Man untersuchte den Zusand der Alademie Jens. Der Fürstin Freigebigseit machte die vorgeschlagenen Einrichtungen möglich, und so wurde diese Austalt besseligt und weiterer Verbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte fie nun, unter den Senden ihres unermüdeten-Sohned, felbst über Soffnung und Erwartung, alle ihre frühenen Bunfche erfüllt seben, um so mehr, als nach und nach aus der gludlichten Cheverhindung eine wurdige frobe Nachlommenschaft sich entwicklite.

Bas enhige Bewußtfenn ihre Pflicht gethan, bus was ihr vblag, geleiftet ju haben, begteiete

fie an einem ftillen, mit Reigung gemablten Privat= Leben , wo fie fich , von Runft und Biffenfchaft, fo mie non der iconen Natur ihred landlichen Aufent= balte umgeben, gludlich fühlte. Gie gefiel fich im Umgang geiftreider Derfonen, und freute fich Berbaltniffe biefer Art angufnupfen, ju erhalten und unblich ju machen; ja es ift fein bedeutenber Rame non Beimar ausgegangen, ber nicht in ihrem Rreife fruber ober frater gemirtt batte. Go bereitete fie fich por ju einer Reife jenfeite ber Alpen, um für ibre Gefundheit Bewegung und ein milberes Rlima 1785. au nuten: denn tury vorber erfuhr fie einen Un= fall, ber bas Ende ihrer Tage berbejgurufen fchien, Aber einen bobern Genuß boffte fie von bem Unichauen beffen, mas fie in ben Runften fo lange geabnet batte, befonbere von ber Dufit, von ber fie fich fruber grundlich gu unterrichten wußte; eine neue Erweiterung ber Lebensanfich= ten durch die Befanntichaft edler und gebildeter Meniden, die jene gludlichen Gegenden ale Gin= heimische und Fremde perherrlichten, und jebe Stunde bee Umgange ju einem mertmurdigen Beit= moment erbobten.

Manche Freude erwartete fie nach ihrer Buride tunft, als fie, mit mancherlei Schaften der Aunst und der Erfahrung geschmudt, ihre bausliche Schwelle betrat. Die Bermahlung ihres blibenden Enfels 1804, wit einer unbergleichlichen Mringelfin, die erwaniche ben ehelichen Folgen gaben zu Kesten Anlas, wobei

fie sich des mit rastlosem Eifer, tiefem Kunstsinn und wählendem Seschmad wieder aufgerichteten und ausgeschmudten Schlosses erfreuen konnte, und uns hoffen ließ, daß, jum Ersat für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und rubiges Alter verlieren wurde.

Aber es mar von dem Alles Lenkenben anbers vorgefeben. Satte fie mabrend diefes gezeichneten Lebensganges mandes Ungemach tief empfunben, vor Jahren den Berluft zwever tapferen Bruber, Die auf Beereszügen ihren Tob fanden, eines britten, ber fich fur andere aufopfernd, von ben Kluthen verschlungen warb, eines geliebten entfernten Sobned, fpater eines verehrten, als Gaft bei ibr eintehrenden Bruders, und eines hoffnungevollen lieblichen Urentele, fo hatte fie fich mit inmobnen= ber Rraft immer wieber ju faffen und den Lebens: faden wieder ju ergreifen gewußt. Aber in biefen letten Beiten, ba der unbarmherzige Krieg, nach= bem er unfer fo lange geschont, und endlich und fie ergriff, ba fie, um eine berglich geliebte Jugend aus bem wilden Drange ju retten, ihre Wohnung verließ, eingebent jener Stunden, ale bie Rlamme fie aus ihren Bimmern und Galen verbrangte, nun bei biefen Gefahren und Befdwerben ber Reife, bei bem Unglud, bas fic über ein hobes verwandtes, Aber ihr eigenes Saus verbreitete, bei bem Cobe Des letten einzig geliebten und verehrten Brubers, in bem Augenblie, ba fie alle ibre auf ben fefteften

Befig, auf mobl erworbenen Kamilienrubin gebauten jugendlichen Soffnungen, Erwartungen von iener Seite verschwinden fab: ba scheint ibr Berg nicht langer gehalten und ihr muthiger Geift gegen ben Andrang irbifder Rrafte bas Urbergewicht verloren ju gaben. Doch blieb fie noch immer fich felbft gleich, im Meufern rubig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und niemand aus ibrer Umgebung fonnte fürchten, fie fo gefdwind aufgeloft zu feben. Sie zauberte, fich fur frant gu erklaren, ihre Rrankheit war fein Leiben, fie 1807. fcied aus ber Gefellicaft ber Ihrigen, wie fie gelebt hatte. 3hr Cod, ihr Berluft follte nur fcmergen, ale nothwendig, unvermeiblich, nicht burd aufällige, bangliche, angfivolle Mebenum= stanbe.

Und wem von und ist in gegenwärtigen Augenbliden, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zukunstigen gesellt, gar manches Gemuth beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von und darf sagen: meine Leiden waren so groß als die ihrigen; und wenn jemand eine solche traurige Vergleichung anstellen könnte, so wurde er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärft und erquidt fühlen.

Ja ! - wir tehren gu unferer erften Betrach: tung gurud - bas ift ber Vorzug ebler Naturen, baf ihr hinscheiden in bobere Regionen segnenb fie sich bes mit raftlosem Eifer, tiefem Aunstsenn und mablendem Geschmad wieder aufgerichteten und ausgeschmidten Schlosses erfreuen konnte, und uns hoffen ließ, daß, jum Ersat für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren wurde.

Aber es war von dem Alles Lenkenben anbere vorgefeben. Satte fie mabrend biefes gezeichneten Lebensganges mandes Ungemach tief empfunden, vor Jahren den Berluft zwever tapferen Bruber, die auf Beereszügen ihren Tod fanden, eines britten, ber fich fur andere aufopfernd, von den Klutben perichlungen marb, eines geliebten entfernten Sobnes, fpater eines verehrten, als Gaft bei ibr einfebrenden Bruders, und eines boffnungevollen lieblichen Urentels, fo hatte fie fich mit inmobnen= ber Rraft immer wieber ju faffen und den Lebens: faben wieber ju ergreifen gewußt. Aber in biefen letten Beiten, ba der unbarmherzige Rrieg, nachbem er unfer fo lange geschont, und endlich und fie ergriff, ba fie, um eine berglich geliebte Jugend aus dem wilben Drange ju retten, ihre Wohnung verließ, eingebent jener Stunden, ale bie Rlamme fie aus ihren Bimmern und Galen verbrangte, nun bei biefen Gefahren und Beidwerben ber Reife. bei bem Unglud, bas fic über ein bobes vermanbtes. fiber ibr eigenes Saus verbreitete, bei bem Tobe Des letten einzig geliebten und verehrten Brubers, in bem Augenblie, da fie alle ibre auf ben fefteften

Beffg, auf mohl erworbenen Familienrubin gebans ten jugenbliden Soffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden fab; ba scheint ihr herz nicht langer gehalten und ihr muthiger Beift gegen ben Andrang frbifder Rrafte bas Uebergemicht verloren gu faben. Doch blieb fie noch immer fich felbft gleich, im Meußern rubig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und niemand aus ibrer Umgebung fonnte fürchten, fie fo gefdwind aufgelbi't au feben. Gie gauberte, fich fur frant gu erflaren, ihre Rrantheit mar fein Leiben, fie 1807. schied aus ber Gesellschaft ber Ihrigen, wie fie gelebt hatte. 3hr Tod, ihr Berluft follte nur fdmerzen, als nothwendig, unvermeiblich, nicht burch jufallige, bangliche, angfivolle Mebenum= ftanbe.

Und wem von und ist in gegenwartigen Augenbliden, wo bie Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zukunftigen gesellt, gar manches Gemuth beangstigt, nicht ein solches Bild staudhaft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Ber von und darf fagen: meine Leiden waren so groß als die ihrigen; und wenn jemand eine solche traurige Vergleichung anstellen tonnte, so wurde er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärft und erquiett fühlen.

3a! - wir tehren gu unferer erften Betrach= tung gurud - bas ift ber Borgug ehler Naturen, baf ihr hinscheiden in bobere Regionen feguenb worlt, wie ihn Berweilen auf der Erde; daß sie und von dorther, gleich Sternen, entgegen leuchten, als Michtpunkte, wohin wir unfern Lauf bei einer nur zu oft durch Sturme unterbrachenen Fabrt zu richten haben; daß diejenigen, zu denen wir und als zu Wohlmollenden und Spilfreichen im Leben hinwendeten, nun die sebasuchtsvollen Blicke nach sichen, als Wollendete, Selige.

Bu

brüberlichem Anbenken
Wielanbe

1813.

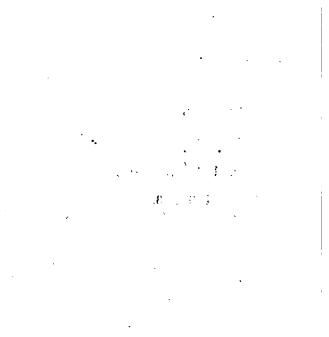

Durchlauchtigfter Protector,

Sehr Ehrwürdiger Meifer,

Verehrungswürdigfte Anwesende!

Db es gleich bem Gingelnen unter feiner Bebingung geziemen will, alten ehrmurbigen Gebrauden fic entgegen zu ftellen, und bas, mas unsere weis fen : Borfabren beliebt und angeordnet, eigenwillig au verändern, so wurde ich doch, stände mir ber . Bauberftab wirflich au Bebote, den die Mufe unferm abgeschiebenen Kreunde geistig anvertraut, ich murde diese gange duftere Umpebung augenblicklich in eine beitere verwandeln: diefes Finftere mußte fich gleich por Ibren Mugen erbellen, und ein festlich geschmudter Saal mit bunten Teppichen und munteren Rrangen, fo froh und flar als das Leben: unferes Freunbes, foute vor Ihnen ericheinen. Da mochten bie Schopfungen feiner blubenden Phantafie Ihre Mugen, Ihren Geift angiebn , ber Olymp mit feinen Gottern, eingeführt burch bie Dufen, geschmudt burch die Grazien, follte jum lebendigen Beugniß bienen, daß berienige, ber in fo beiterer Umgebung gelebt, und biefer Beiterkeit gemaß auch von uns

Chargin >

geschieben, unter bie gludlichsten Menschen gu gahlen, und teinesweges mit Klage, sondern mit Audbrud ber Kreube und bes Jubels zu bestatten fep-

Bas ich jedoch ben außern Sinnen nicht barstellen kann, sep den innern bargebracht. Achtzig
Jahre; wie viel in wenigen Sylben! Wer von uns
wagt es, in der Goldwindigkeit gu burchaufen und
sich zu vergegenwärtigen, was so viele gahre, wohl
angewandt, bedeuten? Wer von uns mächte behaupten, daß er den Werth eines, in jedem Betracht
vollkändigen, Lebend sogleich zu erniessen und zu
fchähen wisse?

Begletten wir unfern Freind auf dem Stufenzunge feiner Tage, sebemmirthnt als Aniden, Ingting, Manniund Greis; so finden win, daß ihm
dos ungemeine Stadiz zu Theil ward, die Buthe
einer jeden diefer Jahredzelten zu pfläcken; denn
auch das hohe Kiter hat feine Blubbe, und auch des
fer auf das heiterste fich zu freuen war ihm gegonnt.
Nur wenig Mounte find es, als die verdundenen
Brider ihre gestekmuthoolle Sphinz für ihmatit Mofon bekränzten, und auszudrucken, daß wenn Amskreen, der Steis, seine orhöhte Sinnischelt mit leichten Mosenzweigen zu schmätzten unternafin,
die sietliche Sinnlichteit, die gemäßigte, gelsweiche Lebenstendennserer Sten einen reichen, gedeingt wenn deren Kring weblene.

rovinte, fendoen auch in ihnen thatig miette. Er hat seinen Ansgang ans bem Irbiston durch unsern Aroivistendurch genommen; wir waren ihm auch noch zubest die Odahsten, und wenn das Waterland, so wer das Ausland, sein Andewensepert, wo sollte bief früher und teaftiger geschehen, als bei und!

Den ehrwichtgen Geboten unfeber Delfter habe idinidi baher nick entrieben biogen, und ippende in Diefer angeseheiten Bersamiffung in feinem Aus denten um so tieber einige Wortes alb' fie Andriae Worlaufer fenn konnen beffen, was tumftig bie Welf, was weiere Berbrüberung für ibn thun wieb. Diefe Gefinnung ift's, biefe Abficht, um berentwillen ich mir ein geneigtes Gebor erbitten barf; und wenn dabienice, was lo mebe aus einer fait vierzig Jahre gewenften' Neigung, als and vednorifcher Acherles gung; teineswegs in gehöriger Berbuidting, foubern vielmehr in turgen Sagen, ja fprungmetfe vortrages weder bes Gefeverten, noch ber Fevernben murbig erfceinen burfte, fo muß ich beinerten, daß tier nur eine Borarbeit, ein Gitmurf, ja nur ber Inbalt und wenn manwill, : Marginalten eines fünfo tings Werts an erwärten feven. Und forwerbe bente, obue welteres Banbern, ju bem nus fo lieben, merthen, la bettigen Gegenstand geschritten!

Wieland war in ber nahe von Biberach, eis nerffelnen Reichsfladt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Bater, ein evangelifcher Geiftlicher, gab ihme eine forgfattige Ergiebung und legte bei ihm ben ees

ften Grund ber Schultenntniffe. hierauf ward er ned Alofter Bergen an ber Elbe gefendet, wo eine Erziehunge: und Lebranftalt, unter ber Aufficht bes mabrhaft frommen Abted Steinmes, in gutem Mufe ftanb. Bon ba begab er fich auf bie Univerfitat an Tubingen, fobann lebte er einige Beit als Sandlehrer in Bern, mard aber balb nach Burich ju Bobmern gerogen, ben man in Subbentidlaub, wie Bleimen nachber in Morbbeutfdlanb, bie Bebamme bes Genie's nennen founte. Dort überließ er fich gang ber Luft, welche bas Gelbfthervorbringen ber Jugend verschafft, wenn bas Talent unter freundlicher Anleitung fic anebildet, obne bas die boberen Korderungen der Aritik babei zur Sprade tommen. Dod entwude er bald jenen Berbalts niffen, tebrte in feine Baterftadt anrud, und marb von nun an fein eigner Lebrer und Bilbner, indem er auf bas raftlofefte feine literarifc poetifche Rei= gung fortfette. Die medanifden Amtegefcafte eines Worftebers ber Cangley raubten ibm gwar Beit, aber nicht Luft und Muth, und demit ja fein Geift in fo engen Berbaltniffen nicht vertimmerte, wurde er bem in ber Rabe beguterten Grafen Stabion, furfürftlich Daingifdem Minifter, befannt. In Diefem angefebenen, mobleingerichteten Saufe webte ibn querft bie Belt: und Soffuft an; innere und außere Staatsverhaltniffe blieben ihm nicht fremb, und ein Gonner für bas gange Leben math ihm ber Sierburch blieb er bem Rurfürsten von Braf.

Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Akademie zu Erfurt wieder beleht wers ben follte, so bezief man unsern Freund dahin, und bethätigte dadurch die dulbfamen Gesinnungen, welsche sich über alle christichen Religionsverwandten, ja über die ganze Menschheit, vom Ansange des Jahrshunderts her verbreitet.

Er fonnte nicht lange in Erfurt wirten, ohne ber herzog in Regentin von Beimar befannt zu werben, wo ihn der für alles Sute so thätige Earl von Dalberg einzusühren nicht ermansgelte. Ein auslangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst höcht gebildeten Mutter, und so ward er herüber berusen, damit er seine literarissichen Talente, seine sittlichen Vorzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Bohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Bollendung bes Erziehungsgeschaft tes zugefagte Rube wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung sein ner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beinahe vierzig Jahren ein, seiner Natur und feinen Bunschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirfungen Wielands auf das Publicum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat fein Beitsalter fich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahredgenoffen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeben, dergestalt, daß feine Berbienste foon

genugfun érfundt, gischift, ja geschildert sinh. In munchan Worse über Dentsche Literatur ist souchenvoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur bessen, med Anttwer, Eschundung, Manso, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

tipk woher tam bis große Wirlung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Lichtigkeit und der Offenbeit seines Wessens. Mensch mod Schriftseller hatten sich in ihm gang burchbrunz gen; er dichtete als ein Lebender und debte dichtend. In Wersen und Prosa verhehlte er niemals was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sep, und so schreb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes kniquell die Fruchtbarkeit seiner Feber.

Ich bebiene mich bes Ainebrnes Feber- nicht als einer indnerischen Phruse; er gikt hier gang eigentlich, und wenn eine fromme Werrhrung manchem Echriststen badurch hulbigte, daß sie sich eines Airle, momit er seine Werte gebildet, zu bemächtigen suchte, zwische der Kiel, besten sich Wieland bediente, gewiß vur vielen dieser Andzeichning wurz dig senn. Denn daß er alles mit eigener hand und sehr schon schrieb, zugleich mit Greibeit und Besonnenbeit, daß er daß Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüste, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht mide ward, Werte von Umfang wiederholt abzuschreiben, ried gab seinen Productionen das Barte, Sierliche,

Fahliche, das Natürlichelegante, welches nicht burch Beinutzung, fondern durch beitere, genialifche Aufe merkfamteis auf ein ichen fertiges Wert hervorges bracht: werben tann.

Diese forgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer froben leberzeugung, welchesse Ende feines Schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag bervorgetreten sepn, als die Ungeduld des hervorbringens sich in etwas legte, und ber Bunfch, ein Wollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und beutlicher rege warb.

Da num bei ihm ber Mann und ber Dichter Eine Person ausmachten, so werben wir, wenn wir von jenem reden, auch biesen zugteich schibern. Reizbarfeit und Beweglichteit; Begleiterinnen dichterissen und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Gugde; aber eine mehr angehildete als angeborne Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unfer Freund war des Enthusiasmus im höchten Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm gang hin; und dieses um so lebhafter und anhaltender, als jene schone Zeit, in welcher der Jungling den Werth und die Wurde des Bortressischen, es sep erreichbar ober unerreichbar; in sich fühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene froben, reinen Gefilbe ber goldenen Zeit, jene Parabiefe ber Unschuld, bewohnte er tanger ale andere. Sein Geburtohaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Water waltete, bas uralte, an den

Ufern ber Elbe lindenumgebene Rlofter Bergen. wo ein frommer Lehrer patriardalifc wirfte, bas in feinen Grundformen noch flofterliche Tubingen, iene einfachen Schweizerwohnungen, umraufct von Bachen, befpult von Geen, umfoloffen von Relfen; überall fand er fein Delphi wieder; überall die Saine, in benen er, ale ein icon ermachfener gebilbeter Jungling, noch immer fdwelgte. Dort gogen ibn Die Denfmale machtig an, bie uns von der mannli= den Unidulb ber Grieden binterlaffen find. Evrus, Arafpes und Panthea und gleich hobe Gestalten lebten in ibm auf, er fühlte ben Platonischen Geift in fic weben, er fühlte, bag er beffen bedurfte, um iene Bilder für fich und für andere wiederherzustellen, und diefes um fo eber, als er nicht fowohl bich= terifche Schattenbilber bervorrufen, fondern vielmebr wirflichen Befen einen fittlichen Ginfing au perichaffen boffte.

Aber gerade baß er fo lange in diefen höheren Regionen zu verweilen das Glud hatte, baßer alles was er dachte, fühlte, in sich bilbete, traumte, mahnte, lange Zeit für die vollfommenste Wirtlichteit halten durfte, eben diefes verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erfenntnisses zu pflicken endlich genothigt ward.

Wer tann bem Conflict mit ber Außenwelt entgeben? Auch unfer Freund wird in biefen Streit hineingezogen; ungern läßt er fich durch Erfahrung ab Leben widerfprechen, und ba ibm nach langem Stranben nicht gelingen will, jene herrlichen Geftalten mit benen ber gemeinen Belt, jenes hohe Bollen mit den Bedurfniffen des Tags zu vereinigen, entschließt er fich, das Birtliche für das Nothwendige gelten zu laffen, und ertlart das ihm bisher Bahrgeschienene für Phantasteren.

Aber auch bier zeigt fic bie Gigenthumlichteit, bie Energie feines Geiftes bewundernswurdig. Bei aller Lebendfulle, bei fo ftarter Lebendluft, bei berr= licen innern Anlagen, bei redlichen geiftigen Buniden und Abfidten, fühlt er fich von ber Belt verlett und um feine großten Schabe bevortheilt. Dirgende tann er nun mehr in der Erfahrung wiederfinden, was fo viele Jahre fein Glud gemacht hatte, ja ber innigfte Beftand feines Lebens gemefen mar: aber er verzehrt fich nicht in eitlen Rlagen, beren wir in Orosa und Wersen von andern so viele fennen: fonbern er entichließt fich jur Gegenwirfung. Er fundigt allem, mas fic in ber Birflichfeit nicht immer nachweisen laft, ben Rrieg an, juvorberft alfo ber Platonifden Liebe, fodann aller dogmatis firenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, ber Stoifden und Dutbagoreifden. fobulic arbeitet er ferner bem religiosen Kanatismus und allem, was bem Berftanbe ercentrifc erfdeint, entgegen.

Aber fogleich überfällt ihn bie Sorge, er moge zu weit gehn, er moge felbst phantastisch handeln, und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen bie geneine Wiellichteit. Er lehnt fich auf gegen aller, was wir unter dem Mort Philiseren zu begreiffen gewohnt find, gegen ftoernde Pedanteren; fleinftadeiffied Wefen, fimmerliche aufere Sitte, beschräufte Aritif, falsche Sprädigfeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Wurde, und mie diese Ungeister, deren Name Legionist, nur alle zu bezeichnen fepn mögen.

hierbei verfahrt er durchaus genialisch, ohne Borsat und Selbstbewußtsenn. Er sindet in der Rlemme zwischen dem Denkbaren und dem Birklichen, und indem er beide zu gemältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten, und, indem er gerecht fepn will, vielseitig werden.

Die verständige reine Mechtlichfeit ebler Englander und ihre Wirtung in der sittlichen Welt, eines Abdison, eines Steele, hatten ihn schon längst angehogen; nun findet er ober in dieser Genossenschaft einen Mann, dessen Sinnesart ihm weit gemaber ist.

Shaftes bur p, ben ich um zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denter ins Gehachtniß zu rufen, Chaftesburp lebte zu einer Zeit, wo inderedligion seines Baterlandes manche Bewegung vorging; wo die herrschende Kirche mit Memalt bie Aindersgesinnten zu bezähmen dachte. And den Staat, die Sitten bedrohte manches, mas winen Benfändigen, Wohldenkenden in Sargaseben

mus. Gegen alles biefes, glaubte er, fen am beden burd Srobfing ju wirfen; nur bed, wed men mit Beiterfeit anfebe, werbe man recht febn, war feine Meinung .. Ber mit Beiterfeit in feiner einenen Bufen ichauen tonne, mude ein auter Mann fenn. Derauf bemme alles an, und alles abrige Sinte entspringe baber. Geift, Bis, Sumor feven die achten Organe, womit ein foldes Gemuth die Belt anfaffe. Alle Beneuftande, felbit bie ernfteften, musten eine folde Alarbeit und Kreibeit vertragen. wenn fie nicht mit einer nur anmaklichen Mubbe muntten, fonbern einen achten, die Brobe, nicht fchemenben Werth in fich felbit enthielten. Bei biefem geiftreichen Berfuc, die Gegenftande ju gewaltigen, fonnte man nicht umbin, fic nach entfceibenden Beborben umgufebn, und fo mard einerfeite ber Menschenverftand über ben Inhalt, und ber Gefdmad über die Art bes Bortrage jum Richter gefeßt.

An einem folden Manne fand nun unfer Bietand nicht einen Borganger, dem er folgen, nicht einen Genoffen, mit dem er arbeiten follte, sonbern einen wahrhaften-alteren zwillingebruder im Seiste, dem er vollommen glich, ohne nach ihm gebildet zu fevn; wie man benn von Menachmen nicht fogen tonnte, welcher das Oxiginal, und welcher die Copie fev.

Bas jemer, in einem höheren Stanbe geberen, am geitlichen Matteln mehr begabt, burch Arifon, Memter, Meltumficht mehr begünstigt, in einem weiteren Arcife, ju einer ernsteren Beit, in dem meerumstoffenen England leistete, eben dieses dewirkte unser Freund von einem anfangs sehr des schränkten Punkt aus, durch eine beharrliche Ehdetigkeit, durch ein stetiges Wirten in seinem, überall von Land und Bergen umgränzten Vaterlande, und das Resultat davon war, damit wir und bei unserm gedrängten Vortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphilossophie, wodurch ein praktisch geübter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren allbetischen zum Richter bestellt wird.

Diefe, in England vorbereitet und auch in Deutschland durch Umstände gefordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Leben selbst, von unserm Freunde, in Sesellschaft von unjähligen Wohlgesinnten verbreitet.

Saben wir jedoch, infofern von Ansicht, Gesinnung, Uebersicht die Rebe jepn kann, Shaftesburp und Wieland volltommen abnlich gefunden, so war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; benn was der Englander verständig lehrt und wunscht, das weiß der Deutsche, in Versen und Prosa, dichterisch und rednerisch auszusühren.

Bu biefer Ausführung aber mußte ihm bie Frangofifche Behandlungsweise am meiften gusagen. Beiterteit, Big, Geift, Elegang ift in Frantreich foon vorhanden; seine blubende Einbildungstraft, welche fich jest nur mit leichten und froben Gegenständen beschäftigen will, wendet sich nach den Feen- und Mittermährchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Tausend und Einen Nacht, in der Nomanenbibliozthet schon halb verarbeitete zugerichtete Stoffe, indessen die alten Schäfe diese Fache, welche Deutschland besieht, noch roh und ungenießbar dalagen.

Gerabe diese Gedichte sind es, welche Mielands Muhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit fand bei jederman Eingang, und selbst die ernsteren Deutschen ließen sie sich gefallen: benn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwidelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststück, ganz gleichgulttigen Stoffen durch die Bearbeitung einen hoßen Werth zu geben, und wenn es nicht zu läugnen ift, daß er balb den Verstand über die höheren Kräfte, balb die Sinnlichkeit über die sitte lichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gezstehn, daß am rechten Ort alles, was schone Seezlen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, boch als die meisten dies fer Arbeiten, war die Uebensehung Shate speax's. Bieland fürchtete nicht, durch Studien feiner Oris ginalität Eintrag zu than, ja schon früh war er übers zeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, fo auch burch theberfetung vorhambener Bente, ein clebhafter reicher Grift bie befte Erquianna fante.

Shatespearn ju übersehen, war in jenen Tagen ein tichner Gebante, weil seihst gebildete Literatorin die Möglichteit längneten, duß ein solches Unternehmen getingen tonne. Wieland übersehte mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autord, ließ bei Selte, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werten einer andern, seinem Seitatter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diese Uebersehung, so eine grofe Mirtung fie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Mieland selbst wenig Ginfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugsam ertennt aus den übergangenen und ausgelagenen Stellen, mehr noch aus ben hinzugefügten Roten, aus welchen die Franzbliche Simmesart bervorblicht.

Anderseits aber find ihm die Griechen, in ihrer Mafigung und Weinheit, hocht schahbare Muster. Er süblt sich mit ihnen burch Geschmad verdunben; Religion, Sitten, Bursusung, alles gibt ihm Anlas, seine Bickseitzbeit zu dhen, und da weder die Gotter, noch die Philosophen, weder de Bolt noch die Bilter, so wenig als die Staats-

und Aifegelleute ich unter einander vertragen, fo findet er überall die erwünschteste Gelegenheit, ins dem er zu zweiseln und zu scherzen ischeint, feine Winge, buldfame, menschliche Lehre wiederhott eine zwichärfen.

Bugleich gefallt er fich, problematische Charaftere darzustellen, und es macht ibm z. B. Bergnügen, ohne Nücksicht auf weibliche Keuschheit, das Liebens-würdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben, und ihre Lebensweisheit über die Souleweisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen sindet er einen Mann, den er als Representanten seiner Gesinnungen ausebilden und dapstellen kann, ich meine Aristippen. hier find Philosophie und Weltgenus durch eine thuge Begrängung so heiter und wunschenswerth vanlunden, das man sich als Mitlebender in einem so schonen Lande, in so guter Gesellschaft zu finden wunscht, Wan tritt so gern mit diesen unterrichten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Verbindung, ja man glaubt, so lange man in Gehanten unter ihnen wandelt, auch wie sie gestimt zu senn, wie sie zu denkan.

In biefen Begirten erhielt fich unfer Freundburch forgfültige Borubungen, welche bem Ueberafeber noch mehr als dem Dichter nothwendig find; und so entstand ber Deutsche Lucian, der uns den Griechischen um desto lebhafter darstellen mußte, als Berfaffer und Ueberfeter für wahrhafte Geiftesverwandte geiten tonnen.

Ein Mann von folden Lalenten aber, predige er anch noch fo fehr bas Gebuhrenbe, wird fich bod manchmal versucht fühlen, die Linie des Auständigen und Schielichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstude unter seine Gerechtsfame gezählt hat. Diesen Erieb befriedigte Wiesland, indem er sich dem fühnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen sucher, und die eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne ausgeborne Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich mar ju allen biefen Darftellungen and eine Einficht in die bobere bildende Runft notbig, und ba unferm Freund niemals bas Anfchanen iener überbliebenen alten Deifterwerfe gegonnt ward, fo fucte er burch ben Gebanten fich au ibnen au erheben, fie burch bie Ginbilbungefraft au vergegenwärtigen, bergeftalt, bag man bewundern muß, wie ber vorzügliche Beift fic auch von bem Entfernten einen Begriff ju machen weiß, ja es murbe ibm vollfommen gelungen fevn, batte ibe nicht eben feine lobenswerthe Bebutfamteit abge halten, entichiebene Schritte ju thun; benn bie Runft überhaupt, befondere aber bie ber Miten. lagt fic obne Enthufiasmas meber faffen noch begreifen. Ber nicht mit Erftaunen und Bewunberung anfangen will, ber findet nicht ben Bugang in bas innere heiligthum. Unfer Freund aber war

viel zu bedächtig, und wie hatte er auch in diesem einzigen Kalle eine Ausnahme von seiner allgemeis nen Lebensregel machen follen?

Bar er jedoch mit ben Griechen burch Geschmack mah verwandt, so war er es mit ben Romern noch mehr burch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republicanischen ober patriotischen Eiser hatte hinreißen lassen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen geswissermaßen nur andichtete, unter den Romern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel Achnliches von ihm; selbst, kunstreich, selbst Hof- und Weltmann ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst; Sicero, Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Burger, und beide aus unscheins baren Ausänzen zu großen Würden und Ehren geslangt.

Bie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Berten dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Beitgenossen versezen, um und ein anschanliches Bild jener Vergangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Erstaunen. Vielleicht tonnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Parteplichteit, baß er lieber gegen sie als für sie Partep nehmen mag.

Es gibt zwen Uebersetungsmaximen: Die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns herüber gebracht werde, dergestalt, daß wir ihm ale den unfrigen anschen konnen; die andere bingegen macht an und die Forberung, das wir und zu dem Fremden hindber begeben und und in feine Buschinde, seine Stgenheiten sinden, seine Stgenheiten sinden, Die Borzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemührt, die zog er als Mann von Gesühl und Geschmuck in zweiselhaften Källen die erste Marine vor.

Memand bat vielleicht fo innig empfunden, weld permideltes Geschäft eine leberfebung feb, als er. Bie tief mar er überzeugt, bag nicht bas Wort, fonbern ber Sinn belebe. Mant betrachte, wie er int feinen Ginbeitungen und erft itt bie Beit au Detfeben und mit ben Derfonen vertraut gu machen bemubt ift, wie er alsbann feinen Autor auf eine uns fcon befannte, unferm Ginn und Dhe verwandte - Beife fpreden laft, und julest noch mande Gingelbeit, welche buntel bleiben, Bweifel erregen, anfibfig werben tonnte, in Noten auszulegen und gu befettigen fuct. Durch diefe brepfece Bemibung fieht man recht mohl, bat er fic erft feines Begen: ftandes bemachtigt, und fo gibt er fich benniaud bie redlichke Mube, und in den Kall ju feben, daß feine Ginfict und mitgetheilt werbe, auf bag wir auch ben Genug mit ibm theilen.

De er nun gleich mehrerer Sprachen machtig war, fo hielt er fic boch feft an die beiben, in denen

und der Werth und die Burde der Vorwelt am reinsten überliefert ift. Denn so wenig wir laugnem wollen, daß aus den Jundgruben anderer alten Lie, teraturen mancher Schatz gefordert worden und noch zu fordern ist, so wenig wird man und widerspreschen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Romer habe und bis auf den heutigen Tag tostliche Gaben überliefert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die Deutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ahnlichte darin ber Griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtebare Stadt, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in fich begen, erhalten und gegen die Nachbarn vertheidigen. Daber war ihre Jugend frühzeitig ausgewedt und ausgesordert über Staatseverhaltnisse nachzudenken. Und so war auch Mieland, als Canzlepverweser einer der kleinsten Reichstadte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sehn; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grafen Stadton, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben, die Entschießung faste.

Schon fein Agathon belehrt und, daß er auch in biefem Fache geregelten Gefinnungen ben Borzug gab, indef gewann er boch Gegenständen so viel Ans theil ab, daß alle feine Befchäftigungen und Reis Come's Beite. XXXII. Bb. 47 gungen in der Folge ihn nicht hinderten, über Diefelben zu benten. Besonders fühlte er fich auf's
neue dazu aufgeforbert, als er fich einen bedeuten=
ben Einfing auf die Bildung hoffnungsvoller Fürften
versprechen durfte.

Aus allen ben Werten, die er in diefer Art geliefert, tritt ein weltburgerlicher Sinn hervor, und
da sie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Racht
der Alleinherrschaft noch nicht erschittert war, so ist
sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten
dringend vorzustellen und sie auf das Glud hinzuweisen, das sie in dem Glud der Ihrigen sinden
sollten.

Run aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles bisher Bestandene niederriß und die Seister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Sesehgebung zu derusen schien. Auch hierüber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der dewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Lumult der Anarchie immer heftiger wird, und eine freiwillige Bereinigung der Masse undenkbar erscheint, so ist er der erste, der die Einherrschaft wieder anräth und den Rann bezeichnet, der das Wunder der Wiederherstellung volldringen werde.

Bedentt man nun hiebei, das unfer Freund über ife Gegenftande nicht etwa hinterbrein, fondern

gleichzeitig geschrieben, und als herausgeber eines vielgelefenen Journals Belegenheit batte, ja genothigt war, fic monatlich aus bem Stegreife vernehmen gu laffen, fo wird berjenige, ber feinem Lebensgange dronologisch zu folgen berufen ift, nicht obne Bewunderung gewahr werben, mit welcher Aufmertfamteit er ben rafchen Begebenheiten bes Tages folgte und mit welcher Alugheit er fic als ein Deutscher und als ein bentender theilnebmenber Mann burchaus benommen bat. Und bier ift es ber Ort, ber fur Deutschland fo wichtigen Beitschrift, bes Deutschen Mercurs, ju gebenfen. Unternehmen mar nicht bas erfte in feiner Art, aber boch ju jener Beit neu und bedeutend. 3hm vericaffte fogleich ber Dame bes Berausgebers ein großes Butrauen: benn bag ein Mann, ber felbit bichtete, auch bie Bebichte anderer in bie Belt einzuführen versprach, baß ein Schriftsteller, bem man fo berrliche Berte verbantte, felbft urtheilen, feine Meinung offentlich betennen wollte, dieß erregte bie größten Soffnungen. Auch versammelten fich werthvolle Manner bald um ihn ber, und die= fer Berein vorzüglicher Literatoren wirfte fo viel, daß man durch mehrere Jahre bin fic des Mercurs als Leitfabens in unferer Literaturgeschichte bedienen Auf das Publicum überhaupt mar die Bir= tung groß und bedeutend; denn wenn auf der einen Seite das Lefen und Urtheilen über eine großere Maffe fic verbreitete, fo mard auch die Luft, fich

augenblidlich mitzutheilen, bei einem jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr als er erswartete und verlangte, floß dem Herausgeber zu; fein Glud wedte Nachahmer, ahnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochens und tagweise sich ins Publicum drängten und endlich sene Babylonische Berwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daber entspringt, daß jederman reden und niemand boren will.

Bas ben Berth und bie Burde bes Deutschen Mercurs viele Jahre burch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborne Liberalität. Wie-land war nicht zum Partephaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmarime anerkennt, barf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Bas feinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenversstand und Geschmad bei sich selbst in's Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeizter, für die er sich keineswege enthusiamirte; und wie er die von ihm so hoch geachteken alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch öfters in den Noten zu bekriegen pflegte, so machte er auch oft geschätze, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilzligende Noten verdrießlich, ja fogar abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und fleinerer Schriften gar manche Anfechtung leis en muffen, um fo weniger tonnte es ihm als Berandgeber einer Beitfieft an litterariften Sohben ermangeln. Aber and hier beweif't er fich als immer derfelbe. Ein folder Febertrieg barf ihm niemals lange bauern, und wie fich's einigermaßen in die Range ziehen will, fo läft er dem Gegner bas lehte Wort, und gebt feines gewohnten Pfabes.

Anslander haben icharffinnig bamertt, baß Deutsche Sariftfteller weniger ale bie Antoren anderer Nationen auf bas Publicum Andficht neb: men, und bag man baber in ibren Schriften ben Menfden, ber fich felbft auchildet, ben Menfden, ber fich felbft etwas zu Dante maden will, und folglich ben Charafter beffeiben, gar balb abneb: men tonne. Diefe Gigenfchaft baben wir icon oben Wielanden befonders gugefdrieben, und es mirb um fo intereffanter fepn, feine Schriften wie fein Leben in diefem Sinne gu reiben und gu verfolgen, ale man fraber und fpater ben Charafter unferes Rreundes aus eben biefen Schriften verbachtig ju maden fucte. Gar viele Menfchen find noch jest an ihm irre, weil fie fich vorftellen, ber Bielfeitige muffe gleichgultig und ber Bewegliche wantelmutbig fenn. Dan bedentt nicht, daß ber Charafter fich nur durchaus aufe Prattifche beziehe. Rur in bem, was der Menfc thut, gu thun fortfährt, woranf er beharrt, darin geigt er Charafter, und in diefem Sinne hat es teinen feftern, fich felbft immer gleidern Maun gegeben als Bieland. Benn er fic ber Mannichfaftigfeit feiner Empfindungen, Der als Berfaffer und lieberfeber für wahrhafte Geiftesverwandte gelten tonnen.

Ein Mann von folden Talenten aber, predige er auch noch fo fehr bas Gebuhrende, wird fich boch manchmal versucht fühlen, die Linie des Ausständigen und Schielichen zu überschreiten, da von jeher das Genie folche Wagstude unter seine Gerechts same gezählt hat. Diesen Trieb befriedigte Wiesland, indem er sich bem fühnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suche, und die eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne angeborne Grazie gemilbert überzutragen wußte.

Freilich mar ju allen biefen Darftellungen and eine Ginficht in die bobere bildende Runft nothig, und da unferm Kreund niemale bas Unfchauen jener überbliebenen alten Reisterwerte gegonnt ward, fo fucte er burch ben Gebanten fich au ibnen au erbeben, fie burch bie Ginbilbungstraft au vergegenwärtigen, bergeftalt, baß man bewundern muß, wie ber vorzügliche Geift fich auch von bem Entfernten einen Begriff ju machen weiß, ja es wurde ibm vollfommen gelungen fevn, batte ibn nicht eben feine lobenswerthe Bebutfamteit abgebalten, enticiebene Schritte au thun: benn bie Runft überhaupt, befonders aber bie ber Alten, lagt fich ohne Enthufiasmas meder faffen noch begreifen. Ber nicht mit Erftaunen und Bewunberung anfangen will, ber finbet nicht ben Bugang in das innere Seiligthum. Unfer Freund aber war viel zu bebächtig, und wie hatte er auch in diefem einzigen galle eine Ausnahme von feiner allgemeis nen Lebendregel machen follen?

Bar er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, so war er es mit den Romern noch mehr durch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republiscanischen oder patriotischen Eifer hatte hinreißen lassen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen ges wissermaßen nur andichtete, unter den Romern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel Achnliches von ihm; selbst, kunstreich, selbst Hof- und Weltmann ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst; Sicero, Philosoph, Redner, Staatsmann, thatiger Burger, und beide aus unscheins baren Aufänzen zu großen Burden und Ehren geslangt.

Bie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Berten dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Beitgenossen versehen, um und ein anschauliches Bild jener Bergangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Erstaunen. Vielleicht tonnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Meuschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Parteplichkeit, daß er lieber gegen sie als für sie Partep nehmen mag.

Es gibt zwep Ueberfehungemarimen: Die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns herüber gebracht werde, bergestalt, daß wir im ale ben unfrigen anselen konnen; die andeve bingegen macht an und die Forberung, das wir und zu dem Fremden hindber begeben und und in fetne Buskinde, seine Sprachweise, seine Sigenheiten sinden sollen. Die Borzuge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemühr, die zog er als Mann von Gesühl und Geschmack in zweiselhaften Källen die erste Martine vor.

Remand-hat vielleicht fo innia empfunden, weld verwiedeltes Gefchaft eine leberfetung fev, als er. Bie tief war er überzeugt, bag nicht bas Wort, fonbern ber Sinn belebe. Mant betrachte, wie er in feinen Ginleitungen und erft in bie Beit gu verfeben und mit ben Derfonen vertraut zu machen bemubt ift, wie er alsbann feinen Autor auf eine uns foon bekannte, unferm Sinn und Die verwandte - Belfe fprechen laft, und gulebt noch mande Ginzelbeit, welche buntel bleiben, Bweifel erregen, anftößig werben könnte, in Roten auszulegen und gu befeitigen fucht. Durch diefe brepfeche Bemidnus fiebt man recht mohl, bat er fic erft feined Begens ftanbes bemachtigt, und fo gibt er fich benniauch bieredlichke Mube, und in ben fall zu fegen, daß feine Einficht und mitgetheilt werbe, auf bag wirand ben Genug mit ibm theilen.

Ds er nun gleich mehrerer Sprachen michtig war, fo hielt er fic boch fest an die beiben, in denen und und ber Werth und bie Murde ber Worwelt am reinsten überliefert ift. Denn so wenig wir laugnem wollen, baß aus den Fundgruben anderer alten Licteraturen mancher Schaft gefordert worden und noch zu fördern ist, so wenig wird man und widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe und bis auf den heutigen Tag köstliche Gaben überliefert, die an Gehalt dem übrigen Resten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die Deutsche Reichoverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ahnlichte darin ber Griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eignes Intereste hatte, mußte solches in sich begen, erhalten und gegen die Rachbarn vertheibigen. Daber war ihre Jugend frühzeitig ausgewedt und ausgesordert über Staatswerhaltnisse nachzudenten. Und so war auch Mieland, als Canzlepverweser einer der kleinsten Reichschädte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sepu; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des denachbarten Grafen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben, die Entschießung faste.

Schon fein Agathon belehrt und, baf er auch in diefem Fache geregelten Gefinnungen ben Borgug gab, inbef gemann er boch Gegenständen fo viel Ans theil ab, baf alle feine Befchäftigungen und Rejs gungen in ber Folge ihn'nicht hinderten, über diesfelben zu benten. Befonders fühlte er fich auf's nene dazu aufgeforbert, als er fich einen bedeutens den Einfluß auf die Bildung hoffnungsvoller Fürften versprechen durfte.

Aus allen den Berten, die er in diefer Art geliefert, tritt ein weltburgerlicher Sinn hervor, und
da fie in einer Zeit geschrieben find, wo die Racht
der Alleinherrschaft noch nicht erschittert war, so ift
fein Hanptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten
dringend vorzustellen und fie auf das Glud hinguweisen, das sie in dem Glud der Ihrigen sinden
follten.

Run aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles bisher Bestandene niederrist und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Geschgebung zu berusen schien. Auch hierniber erklärt er sich mit umsichtiger Beschiedenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Lumult der Anarchie immer hestiger wird, und eine freiwillige Vereinigung der Masse undenkbar erscheint, so ist er der erste, der die Einherrschaft wieder anzath und den Mann bezeichnet, der das Wunder der Wiederherstellung vollbringen werde.

Bedentt man nun hiebei, daß unfer Freund über biefe Gegenftande nicht etwa hinterbrein, fonbern

gleichzeitig geschrieben, und als herausgeber eines vielgelefenen Journals Belegenheit batte, ja ge= nothigt war, fich monatlich aus bem Stegreife vernehmen au laffen, fo wird berienige, ber feinem Lebensgange dronologisch zu folgen berufen ist, nicht obne Bewunderung gewahr werben, mit welcher Aufmerkfamkeit er ben rafchen Begebenheiten bes Tages folgte und mit welcher Alugheit er fic als ein Deutscher und als ein benfender theilnebmenber Mann burchaus benommen bat. Und bier ift es ber Ort, ber fur Deutschland so michtigen Beitschrift, bes Deutschen Mercurs, ju gebenfen. Unternehmen war nicht bas erfte in feiner Art, aber boch ju jener Beit neu und bebeutend. 3hm vericaffte fogleich ber Name bes Berausgebers ein großes Butrauen: benn bag ein Mann, ber felbit dictete, auch bie Gebichte anderer in bie Belt einzuführen verfprach, daß ein Schriftsteller, bem man fo berrliche Berte verdantte, felbft urtheilen, feine Meinung offentlich betennen wollte, dieß erregte die größten Soffnungen. Auch verfammelten fich werthvolle Manner bald um ihn ber, und diefer Berein vorzüglicher Literatoren wirfte fo viel, daß man durch mehrere Jahre bin fic des Mercurs als Leitfabens in unferer Literaturgeschichte bedienen Auf das Publicum überhaupt mar bie Bir= . fung groß und bedeutend; benn wenn auf ber einen Seite das Lefen und Urtheilen über eine größere Maffe fic verbreitete, fo mard auch bie Luft, fich

augenblidlich mitzutheilen, bei einem jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr als er ermartete und verlangte, floß dem herausgeber zu; sein Glud wedte Nachahmer, ähnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen und tagweise sich ins Publicum drängten und endlich sene Babylonische Verwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daber entspringt, daß jederman reden und niemand hören will.

Bas ben Werth und bie Burbe bes Deutschen Mercurs viele Jahre burch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborne Liberalität. Wieland war nicht zum Partenhaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmarime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenversstand und Geschmach bei sich selbst in's Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswege enthussamirte; und wie er die von ihm so hoch geachteken alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, dach öfters in den Noten zu bekriegen pflegte, so machte er auch oft geschähte, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilzligende Noten verdrießlich, ja fogar abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und fleinerer Schriften gar manche Anfechtung leis en muffen, um fo weniger tonnte es ihm als Heransgeber einer Beitsweift an litteraristen gehien ermangeln. Aber and hier beweif't er fich als tummer berfelbe. Gin folder feberkrieg barf ihm niemals lange bauern, und wie fich's einigermaßen in die Lange ziehen will, so läft er dem Gegner das lette Bort, und geht feines gewohnten Pfabes.

Muslander baben icharffinnig bamerft, bag Deutsche Gariftfteller weniger ale bie Autoren anderer Nationen auf bas Publicum Radficht nebmen, und daß man baber in ihren Schriften ben Menfchen, ber fich felbft auchildet, ben Menfchen, ber fich felbit etwas zu Dante maden will, und folglich ben Charafter beffelben, gar balb abneb: men tonne. Diese Gigenfcaft baben wir icon oben Bielanden befondere angeferieben, und es mirb um fo intereffanter fepn, feine Schriften wie fein Leben in biefem Sinne ju reiben und ju verfolgen, die man fruber und frater ben Charafter unferes Rreundes aus eben biefen Schriften verbachtig gu maden fucte. Gar viele Menfchen find noch jest on ibm iere, weil fie fich vorftellen, ber Bielfeitige muffe gleichgultig und ber Bewegliche wantelmuthig fenn. Dan bebentt nicht, bag ber Charafter fich nur burdaus aufe Braftifde betfebe. Rur in bem, was der Menfc thut, gu thun fortfahrt, woranf er beharrt, barin geigt er Charafter, und in diefem Sinne hat es feinen feftern, fich felbft immer gleidern Mann gegeben als Bieland. Benn er fic ber Mannichfattigfeit feiner Empfindungen, ber

augenblidlich mitzutheilen, bei einem jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr als er ermartete und verlangte, floß dem herausgeber zu; fein Glud wedte Nachahmer, ahnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen und tagweise sich ins Publicum drängten und endlich jene Babylonische Berwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daber entspringt, daß jederman reden und niemand hören will.

Bas ben Berth und hie Burbe bes Deutschen Mercurs viele Jahre burch erhielt, mar bie bem Herausgeber desselben angeborne Liberalität. Wieland mar nicht zum Partephaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmarime anerkennt, barf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Bas seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmad bei sich selbst in's Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeizter, für die er sich keineswege enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch östers in den Noten zu bekriegen pflegte, so machte er auch oft geschätze, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilzligende Noten verdrieslich, ja fogar abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und fleinerer Schriften gar manche Anfechtung leis ben muffen, um fo weniger konvte es ihm als Berandgeber einer Jeitfhrift an litterarifchen Fohben ermangeln. Aber and hier beweif't er fich als kunner berfelbe. Ein sober Febertrieg barf ihm niemals lange bauern, und wie fich's einigermaßen in die Lange ziehen will, fo laft er dem Gegner bad lehte Wort, und geht feines gewohnten Pfabes.

Auslander baben icharffinnig banerit, bag Deutsche Sariftsteller weniger ale bie Autoren anberer Rationen auf bas Dublicum Rudficht neb: men, und daß man baber in ihren Goriften ben Menfden, ber fich felbft auchilbet, ben Menfden, der fich felbit etwas gu Dante maden will, und folglich ben Charafter beffelben, gar balb abnebmen tonne. Diefe Gigenfcaft baben wir icon oben Wielanden befonbere gugefdrieben, und es wirb um fo intereffanter fepn, feine Schriften wie fein Beben in biefem Sinne ju reiben und ju verfolgen, ale man fraber und fater ben Charafter unferes Freundes aus eben biefen Schriften verbachtig gu maden fuchte. Gar viele Menfchen find noch jest in ihm iere, weil fie fich vorstellen, ber Bielfeitige muffe gleichgultig und ber Bewegliche wantelmuthig fenn. Dan bebentt nicht, bag ber Charafter fic nur burdaus aufe Prattifche begiebe. Rur in dem, was der Menfc thut, su thun fortfährt, woranf er beharrt, darin geigt er Charafter, und in diefem Sinne hat es teinen feftern, Ach felbft immer gleidern Maun gegeben ale Bieland. Wenn er fic ber Mannichfaftigfeit feiner Empfindungen, ber Beweglichtelt seiner Sedanten überließ, teinem einzelnen Einbrud herrschaft über sich erlauben wollte, so zeigte er eben badusch die Festigkeit und Sicherbeit seines Sinnes. Dar geistreiche Mann spielte gern mit seinen Meinangen, aber, ich kann alle Mitzlebenden als Zeugen anffordern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erward er sich viele Freunde und erhielt sie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ist mir nicht betannt geworden. Im Genuß seiner dichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in sichtsischer, burgerlicher, freundlichgeselliger Umgebung, und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abdruck seiner sorgsältig durchgeselhenen Werfe, ja einer Prachtausgabe derselben.

Aber er follte noch im herbst seiner Jahre den Einfuß bes Zeitgeistes empsinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen des holden Friedens hatte lange Zeit über Deutschland gewaltet, außere allgemeine Sicherheit und Rube traf mit den innern, menschlichen, weltburgerlichen Gesinnungen gar schon zusammen. Der friedliche Städter schien seiner Mauern nicht mehr zu bedurfen, man entzog sich ihnen, man sehnte sich auf and. Die Sicherheit des Grundbesisters gab jederman Vertrauen, das freie Naturieben zog jederman an, und wie der gesellig geborne Mensch sich öfters den füßen Erug vorbilden tann, als lebe er besser, bequemer, socher in der Abgesondertheit, so schienen auch Wie-

iand, dem bereits die bochke literarische Ruße gegonnt war, sich nach einem noch musenhaft ruhigern Anfenthalt umzusehen; und als er gerade in der Rabe von Weimar sich ein Landgut zuzweignen Gelegenheit und Kräfte fand, faste er den Entschluß, daselbst den Rest seines Lebens zuzubringen. Und hier mögen die, welche ihn dsters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner ganzen Liebenswurdigkeit erschien, als Haus und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er als gastfreier Wirth seine geselligen Tugenden am anmuthissten entwickelte.

Indes ich nun jungere Freunde au diefer ibyllischen Darstellung auffordere, so muß ich nur turz
und theilnehmend gedenken, wie diese landliche
Heiterkeit durch das hinscheiden einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiuer werthen, sorgsamen Lebensgesährtin getrübt
worden. Er legt diese theueren Reste auf eignem
Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt, die für ihn allzusehr versichtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben, und sich des einige
Jahre froh genoffenen Grundbesises zu entäußern,
so behält er sich doch den Plat, den Raum zwischen
beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige
Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn bie

verehrten Suller ihn begleitet, ja gedracht, und baburch feinen schonen und anmathigen Willen erfullt, baß bie Rachfommen seinen Grabhagel in einem lebendigen Saine besuchen und beiter verebren follten.

Nicht ohne bobere Beranlaffung aber kehrte der Freund nach ber Stadt jurud; benn bas Berbaltnif zu feiner großen Gonnerin, ber Bergogin Dut: ter, batte ihm jenen landlichen Aufenthalt mehr als einmal verduftert. Er fühlte nur ju febr, mas es ibm tofte, von ibr entfernt ju fepn. Er fonnte ibren Umgang nicht entbehren, und beffelben boch nur mit Unbequemlichfeit und Unftatten genießen. Und fo, nachdem er feine Ramilie bald erweitert, balb verengt, balb vermehrt, balb vermindert, balb versammelt, bald zerstreut geseben, zieht die erbabene Fürstin ihn in ihren nächsten Areis. Er Tehrt jurud, bezieht eine Bohnung gang nabe ber fürftliden, nimmt Theil an dem Sommeraufenthalt in Tiefurt, und betrachtet fic nun als Glieb bes Saufes und Sofes.

Bieland war gang eigentlich für bie größere Befellschaft geboren, ja die größte würde sein eigentliched Element gewesen sepn; beun weil er nirgends
oben an stehen, wohl aber gern an allem Eheil nehmen wollte, und über alles mit Mäßigung sich gu äußern geneigt war, so mußte er nochwendig als
angenehmer Gefellschafter erscheinen, ja er wäre es mater einen leichtern, nicht jode Unterhaltung allgu ernft nehmenden Nation noch mehr gewefen.

Denn sein dichterisches, so wie fein literarbsches Streben war unmittelbar auf's Leben gerbebet, und wenn er auch nicht gerabe immer einen praktischen Iwed suche, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nach ober fern vor Angen. Daher waren seine Gebauten beständig tlar, sein Andbruck beutlich, gemeinfasslich, und da er, bei auchebreiteten Kenntzuissen, stets an dem Interesse des Tags seschielt, demselben solgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannickfaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht jemand gekannt habe, welcher das, mas von ansdern Slüdliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit ausgenommen und mit mehr Lesbendigkeit erwiedert bätte.

Bei diefer Art zu benten, sich und andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht, auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl wicht,
daß er gegen die neuern phisosophischen Schulen einen Widerwillen faßte. Wenn früher Ant in
tleinen Schriften nur von seinen größern Anstin
tleinen Schriften nur von seinen größern Ansichten
putlindiete, und in heitern Formen selbst über die
wichtigsen Segenstände sich problematisch zu außern
schien, da stand er unserm Freunde nach nach genug; als aber das ungehenre Lehrzebände errichtet
mar, so mußten alle die, welche sich bieher in freiem
Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hat-

ten, sie musten eine Drobburg, eine 3wingfeste baran erbliden, von woher ihre heitern Streifgüge über bas felb ber Erfahrung beschränkt werben follten.

Aber nicht allein für ben Philosophen, auch für ben Dichter war, bei ber nenen Geiftedrichtung, fobald eine große Daffe fic von ihr bingieben lief. viel, ja alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Anfang icheinen wollte, als ware die Ablicht über: baupt nur auf Biffenicaft, fobann auf Sittenlebre und mas hievon junachft abhängig ift, gerichtet, fo war boch leicht einzuseben, das wenn man jene wich: tigen Angelegenheiten des bobern Biffens und bes · fittlichen Sandelne, fefter ale bieber gefcheben, ju begrunden bachte, wenn man bort ein ftrengeres, in fic mebr aufammenbangenbes, aus ben Liefen ber Menscheit entwideltes Urtheil verlangte, bas man, fag' ich, ben Gefdmad auch balb auf folde Grunblabe binmeifen, und beshalb fuchen murbe, individuelles Sefallen, gufallige Bildung, Bolts: eigenheiten burchaus zu beseitigen, und ein allgemeineres Gefes aur Entideibungenorm berverzurufen.

Dieß geschah auch wirtlich, und in ber Poefie that fich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr in Wiberspruch fteben mußte. Bon dieser Beit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch fehr davon gerührt zu werden, und ich ermahne dieses Umftandes hier ausdrücklich, weil ber baraus in der Deutschen Literatur

entftandene Conflict noch leines wege beruhigt und ausgeglichen ift, und weil ein Bohlwallender, wenn er Wielands Berdienst ichaben und sein Andenten träftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem herantommen so wie der Folge der Meinungen, von dem Charafter, den Talenten der mitwirfenden Personen genan unterrichtet sein mußte, die Arafte, die Verdienste beider Theile wohl kennen, und, um unpartepisch zu wirken, beiden Partepen gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen, fleineren oder größeren Fehben zieht mich eine ernfte Betrachtung ab, der wir uns nunmehr zu überlaffen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Sugeln, in unsern anmuthig bewässerten Thalern viele Jahre gludlich angesiedelte Ruhe war schon langst durch Ariegdzuge wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der folgenreiche Lag anbrach, der uns in Erstaunen und Schreden setze, da das Schickal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diessen schreden Stunden, denen unser Freund sorgios entzegenlebte, verließ ihn das Glud nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Ausmertsamseit der Französischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten weltberähmten Schriftseller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verehrten.

Er hatte balb bleranf mit und allen ben fcmergilden Berluft Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemubt, ihm jeden Erfat zu reichen, und balb darauf ward er von zwey Knifern mit Eprenzeichen begnadet, bergleichen er in feinem langen Leben nicht gefacht, ja nicht einmal erwartet batte.

Aber fo wie am truben, fo auch am heitern Tage war er fich felbst gleich, und er bethätigt bieburch ben Borzug zartgebildeter Naturen, beren mittlere Empfänglichkeit bem guten wie bem bofen Geschick maßig zu begegnen versteht.

Am bewunderungswurdigften jedoch erschien er, forperlich und geiftig betrachtet, nach bem barten Unfall, ber ibn in fo boben Jahren betraf, ale et burd ben Stury bes Wagens jugleich mit einer ge: liebten Tochter bochlich verlett warb. Die fcmerg: ·lichen Folgen bes Falles, bie Langeweile ber Gene: fung ertrug er mit bem größten Gleichmuth, und troftete mehr feine Freunde ale fich felbft burd bie Weußerung : es fep ihm niemals ein bergleichen Un: glad begegnet, und es moge ben Gotteen wohl bil: lig gefdienen haben, bag er auch auf biefe Beife bie Sould ber Menfcheit abtrage. Run genas er auch bald, inbem fich feine Ratur wie die eines \Junglings fonell wieber berftellte, und ward was baburd jum Beughif, wie ber Bartheit und Biefnbeit auch eine bobe physische Kraft verlieben fep.

Bie fic nun feine Lebenaphilosophie auch bei diefer Drufung bewährte, fo brachte ein folder Unfall feine Beranberung in ber Gefinnung noch in feiner Lebengweife bervor. Rach feiner Genefung gefellig mie vorber, nabm er Theil an den bertommlichen Unterbaltungen bes umganglichen Sof- und Stadt: lebens, mit mabrer Reigung und anhaltendem Bemuben an den Arbeiten ber verbundenen Bruder. So febr auch jederzeit fein Blid auf bas Irbifche, auf die Erfenntnis, die Benubung beffelben gerich= tet fcien - bes Außerweltlichen, bes Ueberfinnlichen fonnte er doch, als ein vorzuglichbegabter Mann, feineswegs entbehren. Auch bier trat jener Conflict, den wir oben umstandlich zu schildern für Pflicht gehalten, mertwurdig bervor: benn indem er alles abaulebnen ichien, mas außer den Grangen der allgemeinen Erfenntniffe liegt, außer bem Rreife beffen , was fich durch Erfahrung bethatigen last, fo founte er fic bod niemale enthalten, gleichfam verinchemeife, über die fo fcarf gezogenen Linien wo nicht hinauszuschreiten, boch binüber zu bliden und fich eine außerweltliche Belt, einen Buftand, von dem und alle angebornen Seelenfrafte feine Reunt: niß geben tonnen, nach feiner Beife aufzuerbauen und barguftellen.

Einzelne Inge feiner Schriften geben biezu mannichfaltige Belege, befonders aber barf ich mich auf feinen Agathobamon, auf feine Euthanafie berufen, ja auf jene schonen, so verftanbigen als berglichen Meufernngen, die er noch vor furjem offen und un: bewunden biefer Berfammlung mittheilen mogen. Denn ju unferm Bruberverein hatte fich in ihm eine vertrauensvolle Reigung aufgethan. - Scon als Inngling mit bemjenigen befannt, was uns von den Mofterien der Alten biftorifch aberliefert worben, flob er zwar nach feiner beitern, flaren Sinnesart jene truben Bebeimniffe, aber verläugnete fic nicht, das gerade unter biefen, vielleicht feltsamen Sullen anerft unter die roben und finnlichen Menfchen bobere Begriffe eingeführt, burch ahnungevolle Symbole machtige, leuchtende Ideen erwedt, ber Glanbe an einen über alles waltenden Gott eingeleitet, bie Engend munichenswerther bargeftellt, und bie hoffnung auf die Fortdauer unfere Dafevne fowohl von frifden Schredniffen eines truben Aberglaubent, als von den eben fo falfchen Forderungen ei: ner lebensluftigen Sinnlichfeit gereinigt worben.

Nun als Greis von so vielen werthen Freunden und Beitgenoffen auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einsam fühlend, näherte er sich unserm theueren Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Wersammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegonnt, sich der Aufnahme vorzüglicher junger Männer ersreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt, und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen, davon sind wir alle Beugen, mir haben es freundlich und dantbar auertannt. Ja wenn diefer aitgegruns bete und nach mauchem Zeitwechsel oft wieder hers gestellte Bund eines Zeugnisses bedurfte, so wurde hier das volltommenste bereit sepn, indem ein talentreicher Mann verständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohlbentend und mäßig, bei und seines Gleichen zu finden glaubte, sich bei und in einer Gesellschaft fühlte, die er, der besten gewohnt, als Wollendung seiner menschlichen und geselligen Bunsiche so gern anertannte.

Bor biefer fo mertwurdigen und bochgefcatten Berfammlung, obgleich von unfern Meiftern aufgeforbert, über ben Abgeschiebenen wenige Borte gu fprecen, wurde ich wohl haben ablehnen durfen, in ber Betrachtung, bag nicht eine fluchtige Stunde, leichte, unaufammenbangenbe Blatter, fonbern gange Jahre, ja manche wohl überbachte und geordnete Banbe nothig find, um fein Andenten ruhmlich au fevern, neben bem Monumente, bas er fich felbft in feinen Werten und Birfungen murbig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schone Pflicht nur in ber Betrachtung : es tonne bas von mir Borgetragene bem gur Ginleitung bienen, mas tunftig, bei wieberholter Feper feines Andenfens, von andern beffer gu leiften Bird es unfern verehrten Meiftern gefallen, mit diefem Auffat in ihre Lade alle basjenige niebergulegen, mas offentlich über unfern greund erfceinen wird, noch mehr aber dasjenige, was unfere Bruder, auf die er am meiften und am eigenften ge-

;

wirlt, welche eines nannterbrochenen nabern Um gangs mit ihm genoffen, vertraulich außern und mit theilen mochten, so wurde hiedurch ein Schaf von Ehatfachen, Nachrichten und Urtheilen gefammelt welcher wohl einzig in seiner Urt seyn durfte, und worans deun unsere Nachsommen schöpfen konnten, um mit standhafter Neigung ein so wurdiges Andenken immerfort zu beschüßen, zu erhalten und zu verklaren.

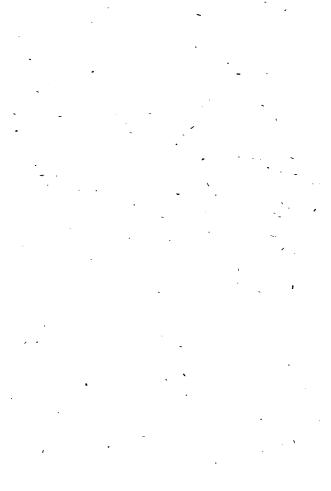

